

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



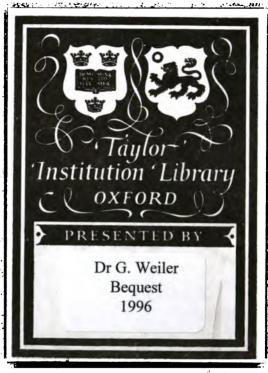

En C. W. C. Ci)





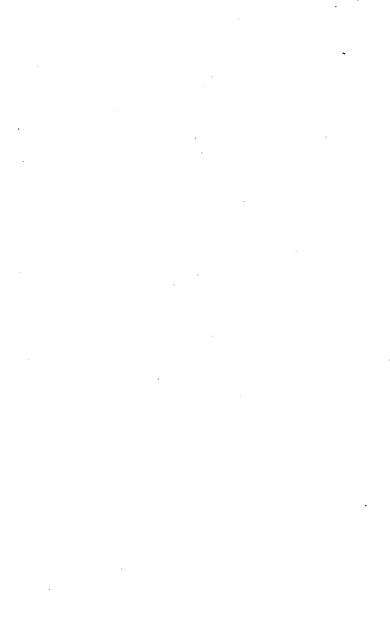

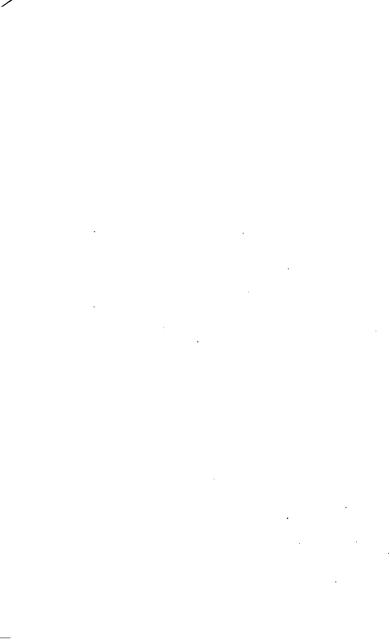

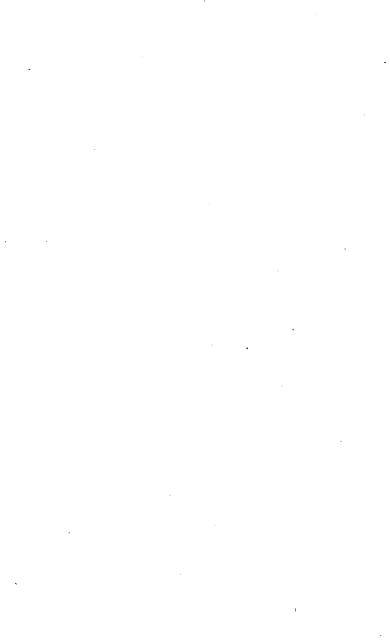

## Heine's

sämmtliche Werke.

## Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Rechtmäßige Original-Ausgabe.

Effter Band.

Frangöfische Buftande. Bierter Theil.

Hamburg. Soffmann und Campe.

## Französische Zustände

pon

### Beinrich Beine.

Vierter Cheil. Runstberichte aus Paris.

Hamburg. Soffmann und Campe. 1862.



## Inhalt.

|                              |       |        |     |       |    |   | Sette |    |  |
|------------------------------|-------|--------|-----|-------|----|---|-------|----|--|
| Vorwort bes Herausgebers     |       |        | ٠   |       | •  | • | . I   | X  |  |
| Kunstberichte aus Paris.     |       |        |     |       |    |   |       |    |  |
| <b></b>                      | ••    | 9      |     |       |    |   |       |    |  |
| Französsiche Maler.          |       |        |     |       |    |   |       |    |  |
| Gemälbeausstellung von 18    | 31 .  |        |     |       |    |   |       | 9  |  |
| Ary Scheffer                 |       |        |     |       |    |   | . 1   | 2  |  |
| Horace Bernet .              |       |        |     |       |    |   | . 2   | 3  |  |
| Delacroix                    |       |        |     |       |    | • | . 2   | 29 |  |
| Decamps                      |       |        |     |       |    |   | . 3   | 5  |  |
| Lessore                      |       |        |     |       |    | ٠ |       | 5  |  |
| Schnetz                      |       |        |     |       |    | • |       | 6: |  |
| L. Robert                    |       |        |     |       |    | ٠ |       | 8  |  |
| Delaroche                    |       |        |     |       |    | ٠ |       | 2  |  |
| Gemäldeausstellung von 18    |       |        |     |       |    |   |       | 4  |  |
| Gemälbeausstellung von 18    |       |        |     |       |    |   |       |    |  |
| Horace Bernet .              | • •   |        | •   |       | •  | • | . 12  | 2  |  |
| über bie frangöfische Bubne. |       |        |     |       |    |   |       |    |  |
| I. Ernst Raupach             |       |        |     |       |    |   | . 13  | 1  |  |
| II. Das deutsche und das f   | ranzö | fifche | Lus | tspie | ί. |   | . 14  | 4  |  |

| Otti                                           | • |
|------------------------------------------------|---|
| Mufikalische Saison von 1844.                  |   |
| 1. Berlioz, Mendelssohn, Siller, Lift, Döh-    |   |
| ler, Halle, Schad, Kontski, Mathias, Künstler- |   |
| ehen, Dle Bull, Sivori, Batta, Semmelmanu,     |   |
| Ernst                                          | ; |
| 2. Rossini, Halevy, Spontini, Meyerbeer, Ma-   |   |
| dame Stolz, Mario und Grisi, Pauline Biardot,  |   |
| Auber und Scribe, Abam, die Polfa 416          | ; |
| Spätere Rotiz. Jenny Lind 435                  | 2 |

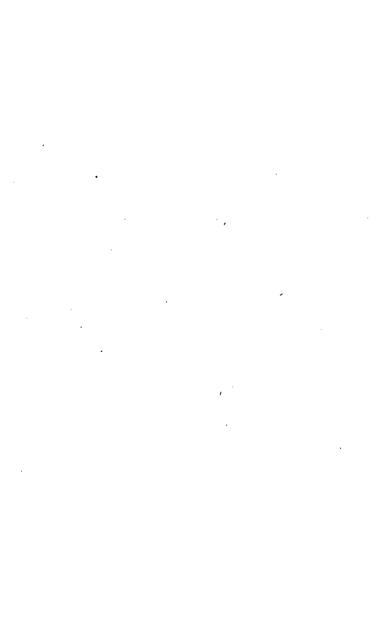

### Borwort des Berausgebers.

Der Bericht über die Gemäldeausstellung von 1831 murde zuerst im "Morgenblatt" vom 27. Oftober bis 26. November deffelben Sahres abgedruckt, und später, jugleich mit dem Bericht über die Ausftellung von 1833, unter bem Gesammttitel "Franzöfifche Maler," in ben (1834 erschienenen) erften Band bes "Salon" hinübergenommen. Den Bericht über die Gemäldeausstellung von 1843 ent= nahm ich den unter dem Titel "Lutetia" gesam= melten Korrespondenzberichten Beine's für die Augeburger "Allgemeine Zeitung" (Bermischte Schriften, britter Band), um bemfelben hier einen geeigneteren Blat anzuweisen. - In ber frangofischen Ausgabe ist der Bericht über die Ausstellung von 1831 in bem Buche "De la France" enthalten; ber Bericht über die Ausstellung von 1833 fehlt; der=

,

jenige über die Ausstellung von 1843 findet sich in der "Lutdee" den politischen Korrespondenzen ansgereiht.

Die Briefe "über die französsische Bühne" wurden zuerst 1837 im dritten Jahrgange von A. Lewald's "Theater-Revue," und später 1840 im vierten Bande des "Salon" abgedruckt. In der französischen Ausgabe sind dieselben nach der älteren Fassung übersetzt und, mit Weglassung der beiden letzten Briefe, dem Buche "De la France" einverleibt. Ich habe den bisher im ersten Bande der "Lutetia" (Vermischte Schriften, zweiter Band) befindlichen Aussach über George Sand anhangsweise hinzugefügt.

Die "musitalischen Berichte aus Paris" sind sämmtlich ben in ber "Lutetia" ("Lutece")
gesammelten Korrespondenzberichten für die "Allgemeine Zeitung" (Vermischte Schriften, zweiter und
britter Band) entnommen, und hier zum ersten Mal
unter einer besonderen Rubrik aneinander gereiht.
Nur die am Schlusse befindliche "spätere Notiz"
über Jenny Lind ist in der "Allgemeinen Zeitung"
nicht zum Abdruck gelangt.

Die eingeklammerten Ergänzungen aus ber letztgenannten Zeitung finden fich im vorliegenden Bande auf ben Seiten: 127, 282, 287—288, 312

— 313, 328, 332, 333, 338, 367, 372, 376, 382, 383, 384, 385—386, 400, 403—404, 405, 410, 412, 414, 417, 421, 424 unb 431.

Aus bem "Morgenblatt" von 1831 entlehnte ich bie eingeklammerten Stellen auf ben Seiten 32, 63, 73, 85 und 87.

Die eingeklammerten Stellen auf ben Seiten 133—134, 149, 150, 154, 168—169, 177—182, 211—214, 222, 251—252, 256, 257, 262—263, 264, 265, 272—275 und 278—281 sind bem dritten Jahrgange ber Lewald'schen "Theater-Re-vue" entnommen.

Aus der französischen Ausgabe endlich habe ich folgende Stellen erganzt:

- S. 121 Berr August Leo,
- S. 294 Ich wollte aussprechen als wären sie Paganinis . . .
  - S. 311 lithographierten
- S. 321 Er würbe für ihn bas Roftgeld fo gabe man ihm die Douche.
- S. 388 die Schwiegermutter des großen Giascomo Meherbeer,
  - S. 407 ein Houdin,
  - S. 407 gratis
- S. 418 und mehr als noth thut Komposniften bes Tages.

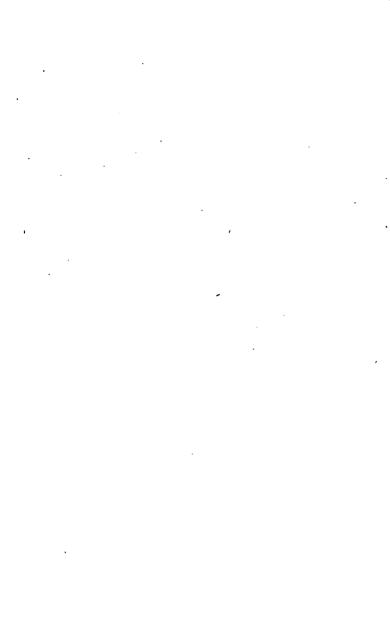

## Französische Zustände.

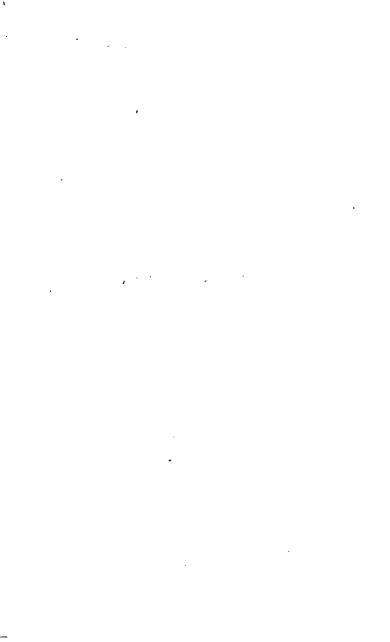

## Lutetia.

Berichte

über

Politit, Runft und Boltsleben.

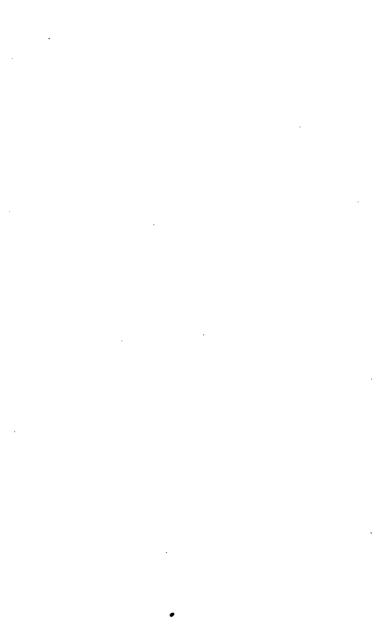

## Munstberichte aus Paris.

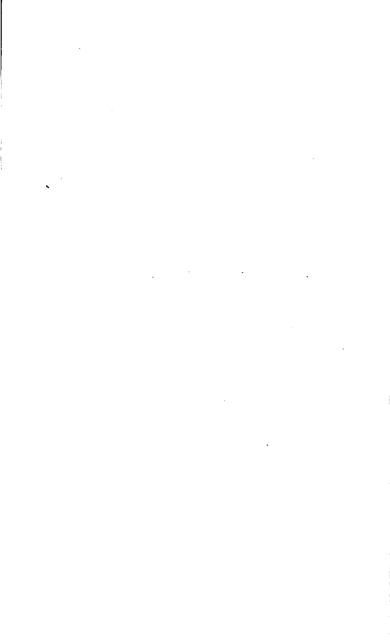

### Französische Maler.

Gemäldeausftellungen in Paris.

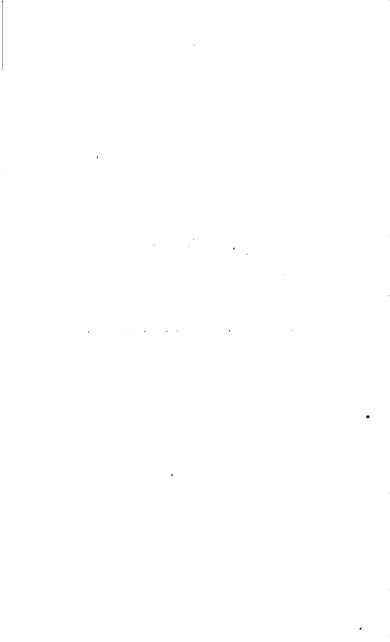

### Gemäldeausstellung von 1831.

(Gefdrieben im Geptember und Oftober 1831.)

Der Salon ist jetzt geschlossen, nachdem die Gemälde besselben seit Ansang Mai ausgestellt worsben. Man hat sie im Allgemeinen nur mit flüchtigen Augen betrachtet; die Gemüther waren anderwärts beschäftigt und mit ängstlicher Politik erfüllt. Was mich betrifft, der ich in dieser Zeit zum ersten Male die Hauptstadt besuchte und von unzählig neuen Einsbrücken befangen war, ich habe noch viel weniger, als Andere, mit der erforderlichen Geistesruhe die Säle des Louvres durchwandeln können. Da standen sie neben einander, an die dreitausend, die hübsschen Bilder, die armen Kinder der Kunst, denen die geschäftige Menge nur das Almosen eines gleichsgültigen Blicks zuwarf. Mit stummen Schmerzen

bettelten sie um ein bisichen Mitempfindung ober um Aufnahme in einem Binkelchen des Herzens. Bergebens! die Herzen waren von der Familie der eigenen Gefühle ganz angefüllt und hatten weder Raum noch Futter für jene Fremdlinge. Aber Das war es eben, die Ausstellung glich einem Baisenhause, einer Sammlung zusammengeraffter Kinder, die sich selbst überlassen gewesen und wovon keins mit dem anderen verwandt war. Sie bewegte unsere Seele, wie der Anblick unmändiger Hilsosigkeit und jugendelicher Zerrissenbeit.

Welch verschiedenes Gefühl ergreift uns basgegen schon beim Eintritt in eine Galerie jener italiänischen Gemälbe, die nicht als Findelkinder ausgesetzt worden in die kalte Welt, sondern an den Brüsten einer großen, gemeinsamen Mutter ihre Nahrung eingesogen und als eine große Familie, bestriedet und einig, zwar nicht immer dieselben Worte, aber doch dieselbe Sprache sprechen.

Die katholische Kirche, die einst auch ben übrigen Künsten eine solche Mutter war, ist jetzt verarmt und selber hilstos. Seber Maler malt jetzt auf eigene Hand und für eigene Rechnung; die Tagessaune, die Grille der Gelbreichen oder bes eigenen müßigen Herzens giebt ihm ben Stoff, die Palette giebt ihm die glanzenbsten Farben, und die Leinwand ist gebuldig. Dazu kommt noch, das jett bei den französischen Malern die missverstandene Romantik grafsiert, und nach ihrem Hauptprincip Bester sich bestrebt, ganz anders als die Andern zu malen, oder, wie die kursierende Redensart heißt, seine Sigenthümlichkeit hervortreten zu lassen. Welche Bilder hiedurch manchmal zum Vorschein kommen, lässt sich leicht errathen.

Da die Frangofen jedenfalls viel gefunde Bernunft befigen, fo haben fie bas Berfehlte immer richtig beurtheilt, bas mahrhaft Eigenthümliche leicht erfannt, und aus einem bunten Deer von Bemalben die mahrhaften Berlen leicht herausgefunden. Die Maler, beren Werke man am meisten besprach und als bas Borzüglichste pries, maren A. Scheffer, B. Bernet, Delacroix, Decamps, Leffore, Schnet, Delaroche und Robert. Ich barf mich also barauf beschränken, die öffentliche Meinung zu referieren. Sie ift von ber meinigen nicht fehr abweichend. Beurtheilung technischer Borzüge ober Mängel will ich so viel als möglich vermeiden. Auch ist Dergleichen von wenig Nuten bei Gemalben, die nicht in öffentlichen Galerien der Betrachtung ausgestellt bleiben, und noch weniger nütt es bem beutschen Berichtempfanger, ber fie gar nicht gefeben. Binte über bas Stoffartige und bie Bedeutung ber

Gemälbe mögen Letterem willtommen sein. Als gewissenhafter Referent erwähne ich zuerst die Gemälbe von

### A. Icheffer.

Haben boch ber Fauft und bas Gretchen biefes Malere im erften Monat ber Ausstellung bie meiste Aufmerksamkeit auf fich gezogen, ba bie besten Werke von Delaroche und Robert erft fpaterhin aufaeftellt murben. Überdies, wer nie Etwas von Scheffer gesehen, wird gleich frappiert von feiner Manier, die fich besonders in der Farbengebung ausspricht. Seine Reinbe fagen ihm nach, er male nur mit Schnupftabad und grüner Seife. 3ch weiß nicht, wie weit fie ihm Unrecht thun. Seine braunen Schatten find nicht felten fehr affektiert und berfehlen den in Rembrandt'icher Beise beabsichtigten Lichteffekt. Seine Befichter haben meiftens jene fatale Rouleur, die une manchmal bas eigene Geficht verleiden konnte, wenn wir es, übermacht und verbricklich, in jenen grunen Spiegeln erblicten, die man in alten Wirthshäufern, wo ber Postwagen bes Morgens ftille halt, ju finden pflegt. Betrachtet man aber Scheffer's Bilber etwas naher und länger, fo befreundet man fich mit feiner Beife, man findet die Behandlung des Bangen fehr poc-

tifch, und man fieht, bafe aus ben trubfinnigen Farben ein lichtes Gemuth hervorbricht, wie Connenftrahlen aus Rebelwolfen. Bene murrifch gefegte, gewischte Malerei, jene todmuden Farben mit un= beimlich vagen Umriffen, find in den Bilbern von Fauft und Gretchen fogar von gutem Effett. Beibe find lebensgroße Anieftude. Rauft fitt in einem mittelalterthumlichen rothen Seffel, neben einem mit Bergamentbüchern bebectten Tifche, ber feinem lins fen Arm, worin fein blofes haupt ruht, als Stute bient. Den rechten Urm. mit ber flachen Sand nach außen gefehrt, ftemmt er gegen feine Bufte. mand feifengrünlich blau. Das Geficht fast Brofil und ichnupftabadlich fahl; die Zuge beffelben ftreng ebel. Trot ber franken Mifffarbe, ber gehöhlten Bangen, ber Lipbenweltheit, ber eingebrückten Berftornis, tragt biefes Beficht bennoch die Spuren feiner ehemaligen Schönheit, und indem die Augen ihr holdwehmuthiges Licht darüber hingiegen, fieht es aus wie eine schone Ruine, die ber Mond beleuchtet.

Ja, dieser Mann ist eine schöne Menschenruine; in ben Falten über diesen verwitterten Augbrauen brüten fabelhaft gelahrte Eulen, und hinter dieser Stirne lauern bose Gespenster; um Mitternacht öffenen sich dort die Gräber verstorbener Wünsche,

bleiche Schatten bringen hervor, und durch die öden Hirnkammern schleicht, wie mit gebundenen Füßen, Gretchen's Geist. Das ist eben das Verdienst des Malers, daß er uns nur den Kopf eines Mannes gemalt hat, und daß der bloße Anblick desselben uns die Gefühle und Gedanken mittheilt, die sich in des Mannes Hirn und Herzen bewegen. Im Hintersgrunde, kaum sichtbar und ganz grün, widerwärtig grün gemalt, erkennt man auch den Kopf des Mesphistopheles, des bösen Geistes, des Vaters der Lüge, des Fliegengotts, des Gottes der grünen Seife.

Gretchen ist ein Seitenstück von gleichem Werthe. Sie sitzt ebenfalls auf einem gedämpft rothen Sessel, das ruhende Spinnrad mit vollem Wocken zur Seite; in der Hand hält sie ein aufgeschlagenes Gebetbuch, worin sie nicht liest und worin ein verblichen bunztes Muttergottesbildchen hervortröstet. Sie hält das Haupt gesenkt, so dass die größere Seite des Gessichtes, das ebenfalls fast Prosil, gar seltsam beschattet wird. Es ist, als ob des Faustes nächtliche Seele ihren Schatten werse über das Antlitz des stillen Mädchens. Die beiden Bilder hingen nahe neben einander, und es war um so bemerkbarer, das auf dem des Faustes aller Lichtesselt dem Gessichte gewidmet worden, dass hingegen auf Gretschen's Bild weniger das Gesicht, und desto mehr

beffen Umriffe beleuchtet find. Letteres erhielt ba= burch noch etwas unbeschreibbar Magisches. Gretden's Mieber ift faftig grun, ein ichwarzes Rappden bebect ihre Scheitel, aber gang fparlich, und von beiben Seiten bringt ihr ichlichtes, golbgelbes Saar um fo glangender hervor. Ihr Geficht bildet ein rührend ebles Oval, und die Zuge find von einer Schönheit, die fich felbft verbergen möchte aus Bescheibenheit. Sie ift die Bescheibenheit felbst, mit ihren lieben blauen Augen. Es zieht eine ftille Thrane über die ichone Wange, eine ftumme Berle der Wehmuth. Sie ift zwar Wolfgang Goethe's Gretchen, aber fie hat ben gangen Friedrich Schiller gelesen, und fie ift viel mehr fentimental als naiv, und viel mehr schwer idealisch als leicht gracios. Bielleicht ift fie zu treu und zu ernfthaft, um gracios fein ju können, denn die Grazie besteht in der Bemegung. Dabei hat fie etwas fo Berlafeliches, fo Solides, fo Reelles, wie ein barer Louisd'or, den man noch in der Tasche hat. Mit einem Wort, sie ift ein deutsches Mädchen, und wenn man ihr tief hineinschaut in die melancholischen Beilchen, so benft man an Deutschland, an duftige Lindenbaume, an Bolth's Gebichte, an ben fteinernen Roland vor bem Rathhaus, an den alten Konreftor, an feine rofige Richte, an das Forsthaus mit den Birfchgeweihen, an schlechten Taback und gute Gesellen, an Großmutters Kirchhofgeschichten, an treuherzige Nachtwächter, an Freundschaft, an erste Liebe und allerlei andere süße Schnurrpfeifereien. — Wahrlich, Scheffer's Gretchen kann nicht beschrieben werden. Sie hat mehr Gemüth als Gesicht. Sie ist eine gemalte Seele. Wenn ich bei ihr vorüberging, sagte ich immer unwillkürlich: "Liebes Kind!"

Leider finden wir Scheffer's Manier in allen feinen Bilbern, und wenn fie feinem Rauft und Gretchen angemeffen ift, fo misefällt fie une ganglich bei Begenständen, die eine heitere, flare, farbenglühende Behandlung erforderten, 3. B. bei einem fleinen Bemälbe, worauf tangende Schulfinder. Mit feinen gedämpften, freudlosen Farben hat uns Schefe fer nur einen Rubel fleiner Gnomen bargeftellt. -Wie bedeutend auch sein Talent ber Borträtirung ift, ja, wie fehr ich hier feine Originalität ber Auffassung rühmen muß, so fehr widersteht mir auch hier jeine Farbengebung. Es gab aber ein Bortrat im Salon, wofür eben die Scheffer'iche Manier gang Nur mit biefen unbestimmten, gegeeignet mar. logenen, geftorbenen, charafterlofen Karben tonnte ber Mann gemalt werden, beffen Ruhm barin befteht, bafs man auf feinem Befichte nie feine Bebanten lefen fonnte, ja, bafe man immer das Begen=

theil barauf las. Es ift ber Mann, bem wir hinten Ruftritte geben fonnten, ohne bafe vorne das ftereotype Lächeln von feinen Lippen ichmanbe. Es ift ber Mann, der vierzehn falfche Gibe geschworen, und beffen Lügentalente von allen aufeinander fol= genden Regierungen Franfreiche benutt murben. wenn irgend eine töbliche Berfibie ausgeübt werben follte, fo bafe er an jene alte Giftmifcherin erinnert, an jene Locufta, die wie ein frevelhaftes Erbstud im Saufe des Auguftus lebte, und ichweigend und ficher bem einen Cafar nach bem anbern und bem einen gegen ben andern zu Dienste ftand mit ihrem biplomatischen Tranklein\*). Wenn ich vor bem Bilde bes falichen Mannes ftand, ben Scheffer fo treu gemalt, bem er mit feinen Schierlingsfarben fogar bie vierzehn falschen Gibe ins Beficht hincin gemalt, bann burchfroftelte mich ber Bebante: Wem gilt wohl feine neueste Mischung in London?

Scheffer's Heinrich IV. und Ludwig Philipp I., zwei Reitergestalten in Lebensgröße, verdienen jedens falls eine besondere Erwähnung. Ersterer, le roi par droit de conquête et par droit de naissance, hat vor meiner Zeit gelebt; ich weiß nur, dass er

<sup>\*)</sup> hier ichließt biefer Absat in ben frangöfischen Ausgaben. Der Berausgeber.

einen Henri-quatre getragen, und ich kann nicht bestimmen, in wie weit er getroffen ift. Der Andere, le roi des barricades, le roi par la grâce du peuple souverain, ift mein Zeitgenosse, und ich tann urtheilen, ob fein Bortrat ihm ahnlich fieht ober nicht \*). Ich fah letteres, ehe ich bas Bergnüs gen hatte, Seine Majeftat den Ronig felbft zu feben, und ich erkannte ihn bennoch nicht im ersten Augenblick. Ich fah ihn vielleicht in einem allzu fehr erhöhten Seelenzustande, nämlich am ersten Festtage ber jüngsten Revolutionsfeier, als er durch die Strafen von Paris einherritt, in der Mitte ber jubelnden Bürgergarde und der Juliusdeforierten, bie Alle, wie mahnsinnig, die Parisienne und die Marseiller Symne brullten, auch mitunter die Carmagnole tangten. Seine Majeftat ber Ronig faß hoch zu Ross, halb wie ein gezwungener Triumphator, halb wie ein freiwillig Befangener, ber einen Triumphzug zieren foll; ein entthronter Raifer ritt symbolisch ober auch prophetisch an seiner Seite; seine beiben jungen Sohne ritten ebenfalls neben ihm, wie blühende hoffnungen, und feine

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> In den französischen Ausgaben fehlt die oben nachfolgende Stelle bis zu den Worten: "Das Bild ist ziemlich getroffen 2c."

schwülstigen Wangen glühten hervor aus dem Walddunkel des großen Backenbarts, und seine süßlich
grüßenden Augen glänzten vor Lust und Berlegenheit. Auf dem Scheffer'schen Bilde sieht er minder
kurzweilig aus, ja fast trübe, als ritte er eben über
die Place de grève, wo sein Bater geköpft worden; sein Pferd scheint zu straucheln. Ich glaube,
auf dem Scheffer'schen Bilde ist auch der Kopf nicht
oben so spitz zulausend, wie beim erlauchten Originale, wo diese eigenthümliche Bildung mich immer
an das Volkslied erinnert:

Es fteht eine Tann' im tiefen Thal, 3ft unten breit und oben fchmal.

Sonst ist bas Bild ziemlich getroffen, sehr ähnlich; boch diese Ahnlichkeit entbeckte ich erst, als ich den König selbst gesehen. Das scheint mir bedenklich, sehr bebenklich für den Werth der ganzen Scheffer'schen Vorträtmalerei.

Die Porträtmaler laffen sich nämlich in zwei Klassen eintheilen. Die Einen haben bas wundersbare Talent, gerade diejenigen Züge aufzufassen und hinzumalen, die auch dem fremden Beschauer eine Ibee von dem darzustellenden Gesichte geben, so bass er den Charakter des unbekannten Originals gleich begreift und letzteres, sobald er dessen ansichtig wird,

gleich wieder erkennt. Bei den alten Meistern, vornehmlich bei Holbein, Tizian und Bandyk finden wir
solche Beise, und in ihren Porträten frappiert uns jene Unmittelbarkeit, die uns die Ähnlichkeit dersels ben mit den längstverstorbenen Originalen so lebens dig zusichert. "Wir möchten darauf schwören, daß diese Porträte getroffen sind!" sagen wir dann uns willkürlich, wenn wir Galerien durchwandeln.

Eine zweite Beise ber Bortratmalerei finden wir namentlich bei englischen und frangofischen Dalern, die nur das leichte Wiedererfennen beabsich= tigen, und nur jene Buge auf die Leinwand werfen, bie une das Geficht und ben Charafter bes mohl= bekannten Originals ins Gebachtnis jurudrufen. Diefe Maler arbeiten eigentlich für die Erinnerung, und fie find überaus beliebt bei mohlerzogenen Eltern und gartlichen Cheleuten, die uns ihre Bemalbe nach Tische zeigen, und une nicht genug versichern tonnen, wie gar niedlich der liebe Rleine getroffen mar, ehe er die Burmer betommen, oder wie fprechend ähnlich der Berr Gemahl ift, den wir noch nicht die Ehre haben zu tennen, und beffen Befanntichaft une noch bevorfteht, wenn er von der Braunfcweiger Deffe gurudtehrt.

Scheffer's "Leonore" ift in hinficht ber Farbengebung weit ausgezeichneter, als feine übrigen

Stude. Die Geschichte ift in bie Beit ber Rreugzüge verlegt, und ber Maler gewann baburch Belegenheit ju brillanteren Rostumen und überhaupt zu einem romantischen Rolorit. Das heimkehrende Beer gieht vorüber, und die arme Leonore vermifft barunter ihren Beliebten. Es herricht in bem gangen Bilbe eine fanfte Melancholie, Nichts lafft ben Sput ber fünftigen Nacht vorausahnen. Aber ich glaube eben. weil ber Maler die Scene in die fromme Beit ber Rreuzzüge verlegt hat, wird die verlaffene Leonore nicht die Gottheit laftern und der todte Reiter wird fie nicht abholen. Die Bürger'iche Leonore lebte in einer protestantischen, ffeptischen Beriode, und ihr Beliebter jog in den fiebenjährigen Rrieg, um Schlefien für ben Freund Boltaire's zu erfämpfen. Die Scheffer'iche Leonore lebte hingegen in einem tatholifden, gläubigen Zeitalter, wo Sunderttaufende, begeiftert bon einem religiöfen Bedanken, fich ein rothes Rreuz auf ben Rock nahten und als Bilgerfrieger nach bem Morgenlande manderten, um bort ein Grab zu erobern. Sonderbare Zeit! Aber, wir Menschen, sind wir nicht alle Kreuzritter, die wir mit allen unseren mühfeligen Rämpfen am Ende nur ein Grab erobern? Diefen Gebanken lefe ich auf bem eblen Gefichte bes Ritters, ber von feinem hohen Bferde herab so mitleidia auf die trauernde Reonore niederschaut. Diese lehnt ihr Haupt an die Schultern der Mutter. Sie ist eine trauernde Blume, sie wird welken, aber nicht lästern. Das Scheffer'sche Gemälde ist eine schöne, musikalische Komposition; die Farben klingen darin so heiter trübe, wie ein wehmüthiges Frühlingslied.

Die übrigen Stücke von Scheffer verdienen keine Beachtung\*). Dennoch gewannen sie vielen Beifall, während manch besseres Bild von minder ausgezeichneten Malern unbeachtet blieb. So wirkt der Name des Meisters. Wenn Fürsten einen böh-mischen Glasstein am Finger tragen, wird man ihn für einen Diamanten halten, und trüge ein Bettler auch einen echten Diamantring, so würde man doch meinen, es sei eitel Glas.

Die oben angestellte Betrachtung leitet mich auf

<sup>\*)</sup> Statt des vorhergehenden Absates, heißt es in dem ältesten Abdruck: "Scheffer's Leonore, die im vorbeiziehenden Heere ihren Wilhelm vermisst, verdient die wenigste Beachetung. Die Legende ist hier in die Zeit der Areuzzüge verslegt, und das Kostüm derselben ist dem Charakter des Stoffes nicht angemessen. Dies Stück hat dennoch vielen Beifall gewonnen, während manch besseres Bild 2c."

Der Berausgeber.

#### gorace Bernet.

Der hat auch nicht mit lauter echten Steinen ben biesiährigen Salon geschmückt. Das vorzüglichste feiner ausgestellten Gemalbe mar eine Bubith, bie im Begriff fteht, ben Solofernes zu tödten. Sie hat fich eben vom Lager beffelben erhoben, ein bluhend ichlankes Madchen. Ein violettes Gewand, um bie Buften haftig geschurzt, geht bis zu ihren Fugen hinab: oberhalb des Leibes träat fie ein blasaelbes Unterkleib, beffen Urmel von ber rechten Schulter herunterfällt, und ben fie mit ber linken Sand, etwas metgerhaft, und doch zugleich bezaubernd gierlich, wieder in die Bohe ftreift; denn mit ber rechten Sand hat fie eben das frumme Schwert gezogen gegen ben ichlafenden Solofernes. Da fteht fie, eine reizende Geftalt, an der eben überschrittenen Grenze ber Bungfräulichkeit, gang gottrein und boch weltbeflect, wie eine entweihte Hoftie. Ihr Ropf ift wunderbar anmuthig und unheimlich liebens= wurdig; schwarze Locken, wie furze Schlangen, die nicht herabflattern, sondern fich baumen, furchtbar gracios. Das Beficht ift etwas beschattet, und fuße Bilbheit, duftere Holdfeligkeit und fentimentaler Brimm riefelt burch bie eblen Ruge ber töblichen Schonen. Befonders in ihrem Auge funkelt füße Graufamkeit und die Lufternheit der Rache; benn fie hat auch ben eignen beleidigten Leib zu rachen an dem hafelichen Beiden. In der That, Diefer ift nicht fonderlich liebreigend, aber im Grunde icheint er boch ein bon enfant zu fein. Er schläft fo gut= muthia in ber Nachwonne feiner Befeligung; er schnarcht vielleicht, ober, wie Luise fagt, er schläft laut; seine Lippen bewegen sich noch, als wenn fie fufften; er lag noch eben im Schoke bes Blude. ober vielleicht lag auch bas Glück in feinem Schoke: und trunten von Glud und gewiß auch von Wein, ohne Zwischenspiel von Qual und Rrantheit, sendet ihn der Tod durch seinen schönsten Engel in die weiße Nacht ber ewigen Vernichtung. Welch ein beneidenswerthes Ende! Wenn ich einst fterben foll. ihr Bötter, lafft mich fterben wie Solofernes!

Ift es Ironie von Horace Vernet, daß die Strahlen der Frühsonne auf den Schlafenden, gleichs jam verklärend, hereinbrechen, und daß eben die Nachtlampe erlischt?

Minder durch Geift, als vielmehr durch kühne Zeichnung und Farbengebung, empfiehlt sich ein anderes Gemälde von Vernet, welches den jezigen Papst vorstellt. Mit der goldenen dreifachen Krone auf dem Haupte, gekleidet mit einem goldgestickten weißen Gewande, auf einem goldenen Stuhle sitzend,

wird der Anecht der Anechte Gottes in der Betersfirche berumgetragen. Der Bapft felbit. obgleich rothwangig, fieht schwächlich aus, fast verbleichend in dem weiken hintergrund von Weihrauchdampf und weißen Federwedeln, die über ihn hingehalten Aber die Trager des papftlichen Stuhles find ftammige, charaftervolle Beftalten in farmoifinrothen Livreen, die schwarzen Saare herabfallend über die gebräunten Befichter. Es fommen nur Drei davon zum Borichein, aber fie find vortrefflich gemalt. Daffelbe läfft fich rühmen von den Rapuzinern, beren Säupter nur, ober vielmehr beren gebeugte hinterhäupter mit den breiten Tonfuren im Bordergrunde sichtbar werden. Aber eben die verschwimmende Unbedeutenheit der Hauptpersonen und bas bedeutende hervortreten ber Nebenpersonen ift ein Kehler des Bildes. Lettere haben mich burch bie Leichtigkeit, womit fie hingeworfen find, und burch ihr Kolorit an den Baul Beronese erinnert. ber venezianische Zauber fehlt, jene Farbenpoesie, bie, gleich bem Schimmer ber Lagunen, nur oberflächlich ift, aber bennoch die Seele fo munderbar beweat.

In Sinsicht der fühnen Darstellung und der Farbengebung, hat sich ein brittes Bild von Horace Bernet vielen Beifall erworben. Es ist die Arretierung der Prinzen Condé, Conti und Longueville. Der Schauplatz ist eine Treppe des Palais-Rohal, und die arretierten Prinzen steigen herab, nachdem sie eben, auf Besehl Annens von Österreich, ihre Degen abgegeben. Durch dieses Herabsteigen behält fast jede Figur ihren ganzen Umriß. Condé ist der Erste auf der untersten Stuse; er hält sinnend seinen Anebelbart in der Hand, und ich weiß, was er denkt. Bon der obersten Stuse der Treppe kommt ein Officier herab, der die Degen der Prinzen unsterm Arme trägt. Es sind drei Gruppen, die natürslich entstanden und natürlich zusammengehören. Nur wer eine sehr hohe Stuse in der Kunst erstiegen, hat solche Treppenideen\*).

Bu ben weniger bedeutenden Bilbern von Horace Vernet gehört ein Camille Desmoulins, der
im Garten des Palais-Rohal auf eine Bank steigt
und das Bolk haranguiert. Mit der linken Hand
reißt er ein grünes Blatt von einem Baume, in
der rechten hält er eine Piftole. Armer Camille!
dein Muth war nicht höher als diese Bank, und
da wolltest du stehen bleiben, und du schautest dich
um. "Vorwärts, immer vorwärts!" ist aber das

<sup>\*)</sup> Die nächsten zwei Absate fehlen in ben frangöfischen Ausgaben. Der Berausgeber.

Zauberwort, das die Revolutionäre aufrecht erhalten kann; — bleiben sie stehen und schauen sie sich um, dann sind sie verloren, wie Eurydice, als sie, dem Saitenspiel des Gemahls folgend, nur einmal zurücsschaute in die Greuel der Unterwelt. Armer Camille! armer Bursche! Das waren die lustigen Flegeljahre der Freiheit, als du auf die Bank sprangest und dem Despotismus die Fenster einwarfest und Laternenwize rissest; der Spaß wurde nachher sehr trübe, die Füchse der Revolution wurden bemooste Häupter, denen die Haare zu Berge stiegen, und du hörtest schreckliche Töne neben dir erklingen, und hinter dir, aus dem Schattenreich, riesen dich die Geisterstimmen der Gironde, und du schautest dich um.

In Hinsicht der Kostüme von 1789 war dieses Bild ziemlich interessant. Da sah man sie noch, die gepuderten Frisuren, die engen Frauenkleider, die erst bei den Hüsten sich bauschten, die buntgesstreisten Fräcke, die kutscherlichen Oberröcke mit kleinen Kräglein, die zwei Uhrketten, die parallel über dem Bauche hängen, und gar jene terroristischen Besten mit breitaufgeschlagenen Klappen, die bei der republikanischen Jugend in Paris jetzt wieder in Mode gekommen sind und gilets à la Robespierre genannt werden. Robespierre selbst ist ebenssalls auf dem Bilde zu sehen, auffallend durch seine

forgfältige Toilette und fein gefchniegeltes Befen. In der That, sein Aukeres war immer schmuck und blank, wie bas Beil einer Buillotine; aber auch fein Inneres, fein Berg, mar uneigennütig, unbeftechbar und fonsequent, wie bas Beil einer Buillotine. Diefe unerbittliche Strenge mar jedoch nicht Befühllofiakeit, sondern Tugend, gleich der Tugend bes Junius Brutus, die unser Berg verdammt und bie unfere Bernunft mit Entfeten bewundert. Robespierre hatte fogar eine besondere Borliebe für Des= moulins, feinen Schulfameraben, ben er hinrichten ließ, als dieser Fanfaron de la liberté eine un= zeitige Mäßigung predigte und staatsgefährliche Schwächen beförderte. Bahrend Camille's Blut auf ber Brebe floß, flossen vielleicht in einsamer Rammer die Thränen des Maximilian. Dies foll keine banale Redensart fein. Unlängft fagte mir ein Freund, dafe ihm Bourdon de Loufe erzählt habe, er fei einst in das Arbeitszimmer des Comité du Salut public gekommen, als bort Robespierre ganz allein, in fich felbst versunken, über feinen Aften fag und bitterlich meinte.

Ich übergehe die übrigen, noch minder bedeustenden Gemalbe von Horace Vernet, bem vielseitigen Maler, der Alles malt, Heiligenbilber, Schlachten,

Still-Leben, Bestien, Landschaften, Porträte, Alles flüchtig, fast pamphletartig.

Ich wende mich zu

#### Belacroir,

ber ein Bild geliefert, vor welchem ich immer einen großen Bolfshaufen fteben fah, und bas ich alfo ju benjenigen Bemalben gable, benen bie meifte Aufmerksamkeit zu Theil worben. Die Beiligkeit bes Sujets erlaubt feine ftrenge Rritit bes Rolorits, welche vielleicht mislich ausfallen könnte. Aber trot etwaniger Runftmängel athmet in bem Bilbe ein großer Bebante, ber uns munberbar entgegenweht. Eine Bolfsgruppe mahrend ben Buliustagen ift bargestellt, und in der Mitte, beinahe wie eine allegorifche Figur, ragt hervor ein jugendliches Weib, mit einer rothen phrygischen Müte auf bem Saupte, eine Flinte in ber einen Sand, und in ber anbern eine breifarbige Fahne. Sie schreitet babin über Leichen, jum Rampfe auffordernd, entblößt bis gur Sufte, ein iconer, ungeftumer Leib, bas Beficht ein fühnes Profil, frecher Schmerz in ben Bugen, eine feltsame Mischung von Phryne, Boiffarde und Freiheitsgöttin. Daß fie eigentlich Lettere bedeuten folle, ift nicht gang bestimmt ausgebruckt, biefe Figur scheint vielmehr die wilde Bolfsfraft, die eine fatale

Burde abwirft, barguftellen. 3ch fann nicht umbin au gestehen, biefe figur erinnert mich an jene peripatetischen Philosophinnen, an jene Schnell-Läuferinnen ber Liebe ober Schnell-Liebende, die des Abends auf den Boulevards umherschwärmen; ich geftebe, daß der kleine Schornsteincuvido, der, mit einer Biftole in jeder Sand, neben diefer Gaffen-Benus fteht, vielleicht nicht allein von Rufe beschmutt ift: bafe ber Bantheonstandidat, ber tobt am Boben liegt, vielleicht den Abend vorher mit Kontremarten des Theaters gehandelt; dass der held, der mit feinem Schickgewehr hinfturmt, in feinem Gefichte bie Balere und in feinem hafelichen Rock gewiß noch ben Duft bes Affifenhofes trägt; - aber Das ift es eben, ein großer Bedante hat diese gemeinen Leute, diese crapule, geadelt und geheiligt und die entschlafene Burbe in ihrer Seele wieder aufgewectt.

Heilige Bulitage von Paris! ihr werbet ewig Zeugnis geben von dem Uradel der Menschen, der nie ganz zerftört werden kann. Wer euch erlebt hat, Der jammert nicht mehr auf den alten Gräbern, sondern freudig glaubt er jest an die Auferstehung der Bölker. Heilige Julitage! wie schön war die Sonne und wie groß war das Bolk von Paris! Die Götter im Himmel, die dem großen Kampfe zusahen, jauchzten vor Bewunderung, und sie wären

gerne aufgestanden von ihren goldenen Stühlen und wären gerne zur Erde herabgestiegen, um Bürger zu werden von Paris!\*) Aber neidisch, ängstlich, wie sie sind, fürchteten sie am Ende, daß die Mensichen zu hoch und zu herrlich emporblühen möchten, und durch ihre willigen Priester suchten sie "das Glänzende zu schwärzen und das Erhabne in den Staub zu ziehn," und sie stifteten die belgische Rebellion, das de Potter'sche Biehstück. Es ist dafür gesorgt, dass die Freiheitsbäume nicht in den Himmel hineinwachsen.

Auf keinem von allen Gemälden des Salons ift so sehr die Farbe eingeschlagen, wie auf Delascroix' Julirevolution. Indessen, eben diese Abwesensheit von Firnis und Schimmer, dabei der Pulversdampf und Staub, der die Figuren wie graues Spinnweb bedeckt, das sonnengetrocknete Rolorit, das gleichsam nach einem Wassertropfen lechzt, alles Dieses giebt dem Bilde eine Wahrheit, eine Wesensheit, eine Ursprünglichkeit, und man ahnt darin die wirkliche Physiognomie der Julitage\*\*).

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Absates fehlt in der neueften französischen Ausgabe. Der Berausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Die nachfolgenden Abfate bis zu ber Überfchrift "Decamps" fehlen in ben frangöfifchen Ausgaben.

Der Berausgeber.

Unter ben Beschauern waren so Manche, die damals entweder mitgestritten oder doch wenigstens zugesehen hatten, und Diese konnten das Bild nicht genug rühmen. "Matin," rief ein Epicier, "diese Gamins haben sich wie Riesen geschlagen!" Eine junge Dame meinte, auf dem Bilde sehle der polhetechnische Schüler, wie man ihn sehe auf allen andern Darstellungen der Julirevolution, deren sehr viele, über vierzig Gemälde, ausgestellt waren. [Ein elsassischer Korporal sprach auf Deutsch zu seinem Rasmeraden: "Was ist doch die Malerei eine große Künstlichseit! Wie treu ist das Alles abgebildet! Wie natürlich gemalt ist der Todte, der dort auf der Erde liegt! Man sollte brauf schwören, er lebt!"]

"Papa!" rief eine kleine Karliftin, "wer ift die schmutzige Frau mit der rothen Mütze?"\*) — "Nun freilich," spöttelte der noble Papa mit einem

<sup>\*)</sup> Der Anfang biese Absayes sautet in ber ältesten Fassung: "Papa!" rief eine kleine Karlistin, "wer ist die häßliche Frau mit der rothen Mütze?" — "Run, so gar häßlich ist sie nicht," spöttelte der noble Papa mit einem süssich zerquetschten Lächeln; "sie sieht aus wie die schönste von den sieben Todsünden." — "Und sie ist so schmutzig," bemerkte die Kleine. — "Nun freilich, liebes Kind, 2c."

Der Berausgeber.

füßlich zerquetschten Lächeln, "nun fteilich, liebes Kind, mit der Reinheit der Lilien hat sie Richts zu schaffen. Es ist die Freiheitsgöttin." — "Bapa, sie hat auch nicht einmal ein Hemd an." — "Eine wahre Freiheitsgöttin, liebes Kind, hat gewöhnlich kein Hemd, und ist daher sehr erbittert auf alle Leute, die weiße Wäsche tragen."

Bei diesen Worten zupfte der Mann seine Manschetten etwas tiefer über bie langen mußigen Banbe, und fagte ju feinem Rachbar: "Emineng! wenn es ben Republifanern heut an ber Pforte Saint-Denis gelingt, dass eine alte Frau von den Rationalgarden tobtgeschoffen wird, bann tragen fie die heilige Leiche auf ben Boulevards herum. und das Bolf wird rafend, und wir haben bann eine neue Revolution." - "Tant mieux!" flufterte bie Eminenz, ein hagerer, zugeknöpfter Menich, ber sich in weltliche Tracht vermummt, wie jest von allen Brieftern in Baris geschieht, aus Furcht vor öffentlicher Berhöhnung, vielleicht auch bes bofen Bewissens halber; "tant mieux, Marquis! wenn nur recht viele Greuel geschehen, damit bas Dag wieder voll wird! Die Revolution verschluckt bann wieder ihre eignen Anftifter, besonders jene eitlen Bankiers, die fich, Gottlob! jest ichon ruiniert haben." - "Ba, Eminenz, sie wollten uns à tout prix

Seine's Berte. Bb. XI.

vernichten, weil wir sie nicht in unsere Salons aufgenommen; Das ist das Geheimnis der Julizrevolution, und da wurde Geld vertheilt an die Borstädter, und die Arbeiter wurden von den Fastrisherrn entlassen, und Weinwirthe wurden bezahlt, die umsonst Wein schenkten und noch Pulver hineinsmischten, um den Pöbel zu erhizen, et du reste, c'était le soleil!"

Der Marquis hat vielleicht Recht: es mar bie Sonne. Zumal im Monat Juli hat die Sonne immer am gewaltigften mit ihren Strahlen bie Bergen ber Pariser entflammt, wenn die Freiheit bedroht war, und fonnentrunken erhob fich bann bas Bolt von Baris gegen die morfchen Baftillen und Ordonnangen ber Anechtschaft. Sonne und Stadt verftehen fich munderbar, und fie lieben fich. Che die Sonne bes Abends ins Meer hinabsteigt, verweilt ihr Blid noch lange mit Wohlgefallen auf ber ichonen Stadt Baris, und mit ihren letten Strahlen fufft fie die breifarbigen Sahnen auf ben Thurmen der iconen Stadt Paris. Mit Recht hatte ein frangösischer Dichter\*) ben Borschlag gemacht, das Bulifest burch eine symbolische Bermah-

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;Mit Recht hatte Barthelemy, einer ber tapferften Dichter Frankreichs" 2c. fteht in bem alteften Abbruck.

lung zu feiern, und wie einst ber Doge von Benedig jährlich ben goldenen Bueentauro bestiegen, um die herrschende Benezia mit dem adriatischen Meere zu vermählen, so solle alljährlich auf dem Bastillenplate die Stadt Paris sich vermählen mit der Sonne, dem großen, flammenden Glücksstern ihrer Freiheit. Casimir Perier hat diesen Borschlag nicht goutiert, er fürchtet den Polterabend einer solchen Hochzeit, er fürchtet die allzustarke Hitze einer solchen Ehe, und er bewilligt der Stadt Paris höchstens eine morganatische Berbindung mit der Sonne.

Doch ich vergesse, bass ich nur Berichterstatter einer Ausstellung bin. Als Solcher gelange ich jetzt zur Erwähnung eines Malers, ber, indem er die allgemeine Aufmerksamkeit erregte, zu gleicher Zeit mich selber so sehr ansprach, das seine Bilder mir nur wie ein buntes Echo der eignen Herzensstimme erschienen, oder vielmehr, dass die wahlverwandten Farbentone in meinem Herzen wunderbar wiederstlangen.

# Decamps

heißt ber Maler, ber folchen Zauber auf mich ausübte. Leider habe ich eins seiner besten Werke, das hundehospital, gar nicht gesehen. Es war schon fortgenommen, als ich die Ausstellung besuchte.

Einige andere gute Stude von ihm entgingen mir, weil ich sie aus der großen Menge nicht herausfinden fonnte, ehe fie ebenfalls fortgenommen murben. 3ch erfannte aber gleich von felbft, bafe Decamps ein aroker Maler sei, als ich zuerft ein kleines Bild von ihm fah, beffen Rolorit und Ginfachbeit mich feltfam frappierten. Es ftellte nur ein turtiiches Bebaube vor, weiß und hochgebaut, bie und da eine kleine Fenfterluke, wo ein Türkengeficht hervorlauscht, unten ein stilles Waffer, worin fich bie Rreibemande mit ihren rothlichen Schatten abfpiegeln, wunderbar ruhig. Nachher erfuhr ich, baf& Decamps felbft in der Turfei gemefen, und bafe es nicht bloß sein originelles Kolorit mar, mas mich so fehr frappiert, sonbern auch die Bahrheit, bie fich mit getreuen und bescheidenen Farben in feinen Bilbern des Orients ausspricht. Diefes geschieht ganz besonders in feiner "Patrouille." biefem Bemalbe erblicen wir ben großen Babii-Bei, Oberhaupt ber Polizei zu Smprna, ber mit feinen Myrmidonen burch biefe Stadt die Runde macht. Er sitt schwammbauchig hoch zu Rose, in aller Majestät seiner Insolenz, ein beleidigend arrogantes, unwissend stockfinfteres Gesicht, das von einem weißen Turban überschildet wird; in ben Banden halt er bas Scepter bes abfoluten Baftonadenthums, und neben ihm, zu Guf, laufen neun getreue Bollftreder feines Willens quand même. haftige Rreaturen mit furzen magern Beinen und fast thierischen Besichtern, tagenhaft, ziegenbodlich, äffisch, ja, eine berfelben bilbet eine Mofait von Bundeschnauge, Schweinsaugen, Efelsohren, Ralbslächeln und Sasenangft. In ben Sanden tragen fie nachläffig Baffen, Biten, Alinten, die Rolben nach oben, auch Wertzeuge ber Berechtigfeitepflege, namlich einen Spiek und ein Bunbel Bambusftode. Da bie Baufer, an benen der Bug vorbeitommt, faltweiß find und ber Boden lehmig gelb ift, fo macht es fast ben Effett eines dinefischen Schattenipiels, wenn man die bunkeln putigen Figuren langs dem hellen hintergrund und über einen hellen Borarund dahineilen fieht. Es ift lichte Abendbammeruna, und die feltsamen Schatten der magern Denichen= und Pferdebeine verftarten die barod magifche Birfung. Auch rennen die Kerls mit so brolligen Rapriolen, mit fo unerhörten Sprungen, auch bas Bferd wirft die Beine so narrisch geschwinde, bafe es halb auf bem Bauch zu friechen und halb zu fliegen scheint - und das Alles haben einige hiefige Rritifer am meiften getadelt und ale Unnaturlichkeit und Karifatur verworfen.

Auch Franfreich hat feine ftehenden Runftrecenfenten, die nach alten vorgefafften Regeln jedes neue Wert befritteln, seine Oberkenner, die in den Ateliers herumidnuffeln und Beifall lacheln, wenn man ihre Marotte fitelt, und biefe haben nicht ermangelt, über Decamps' Bild ihr Urtheil zu fällen. Ein Berr Bal, ber über jede Ausstellung eine Brofdure ebiert, hat sogar nachträglich im Figaro jenes Bild au schmähen gesucht, und er meint die Freunde desfelben zu perfifflieren, wenn er icheinbar bemuthigft gesteht, "er fei nur ein Menich, der nach Berftanbesbegriffen urtheile, und fein armer Berftand konne in dem Decamps'ichen Bilde nicht bas große Deifterwert feben, bas von jenen Überfcmanglichen, bie nicht blog mit dem Berftande erkennen, darin erblickt wirb." Der arme Schelm, mit feinem armen Berftande! er weiß nicht, wie richtig er sich felbst gerichtet! Dem armen Berftande gebührt wirklich niemals bie erfte Stimme, wenn über Runftwerfe geurtheilt wird, eben fo wenig als er bei ber Schopfung berfelben jemals die erfte Rolle gespielt hat. Die Ibee bes Runftwerts fteigt aus bem Bemuthe, und diefes verlangt bei der Phantafie die verwirtlichende Silfe. Die Phantafie wirft ihm bann alle ihre Blumen entgegen, verschüttet fast die Idee, und würde fie eher töbten als beleben, wenn nicht ber Berstand heranhinkte, und die überstüfsigen Blumen bei Seite schöbe, oder mit seiner blanken Gartensschere abmähte. Der Berstand übt nur Ordnung, so zu sagen: die Polizei, im Reiche der Kunst. Im Leben ist er meistens ein kalter Kalkulator, der unssere Thorheiten addiert; ach! manchmal ist er nur der Fallitenbuchhalter des gebrochenen Herzens, der das Deficit ruhig ausrechnet.

Der große Irrthum besteht immer barin, bafe ber Rrititer die Frage aufwirft: Bas foll ber Runftler? Biel richtiger mare bie Frage: Was will ber Rünftler? ober aar: Bas muß ber Rünftler? Die Frage: Bas foll ber Rünftler? entftand burch jene Runftphilosophen, die, ohne eigene Boefie, fich Mertmale ber verschiedenen Runftwerte abstrahierten, nach bem Borhandenen eine Rorm für alles Zufünftige feststellten, und Battungen ichieben, und Definitionen und Regeln ersannen. Sie wufften nicht, bafe alle folde Abstrattionen nur allenfalls gur Beurtheilung bes Nachahmervolks nütlich find, bas aber jeder Originalfünftler und gar jebes neue Runftgenie nach feiner eigenen mitgebrachten Afthetik beurtheilt merben muß. Regeln und sonffige alte Lehren find bei folden Beiftern noch viel weniger anwendbar. Für junge Riefen, wie Menzel fagt, giebt es feine Fechttunft, benn fie ichlagen ja boch alle Baraden burch.

Beder Benius muß studiert und nur nach Dem beurtheilt werben, mas er felbst will. hier gilt nur bie Beantwortung der Fragen: hat er die Mittel, seine Ibee auszuführen? Sat er bie richtigen Mittel angewendet? Bier ift fester Boben. Wir mobeln nicht mehr an ber fremben Erscheinung nach unsern fubjektiven Bunfchen, fondern wir verftandigen uns über die gottgegebenen Mittel, die bem Rünftler gu Bebote fteben bei ber Beranschaulichung feiner 3bee. In den recitierenden Runften bestehen diese Mittel in Tonen und Worten. In ben barftellenden Runften bestehen sie in Farben und Formen. Tone und Worte, Farben und Formen, das Erscheinende überhaupt, find jedoch nur Symbole ber Ibee, Symbole, die in dem Gemüthe des Rünftlers aufsteigen, wenn es der heilige Weltgeist bewegt, feine Runftwerke find nur Symbole, wodurch er andern Bemuthern seine eigenen Ideen mittheilt. Wer mit ben wenigsten und einfachsten Symbolen bas Meiste und Bedeutendste ausspricht, Der ift der größte Runftler.

Es bunkt mir aber bes höchsten Preises werth, wenn die Symbole, womit der Kunstler seine Idee ausspricht, abgesehen von ihrer innern Bedeutsamsteit, noch außerdem an und für sich die Sinne ersfreuen, wie Blumen eines Selams, die, abgesehen von ihrer geheimen Bedeutung, auch an und für

fich blühend und lieblich find und verbunden au einem ichonen Strauge. Ift aber folche Bufammenftimmung immer möglich? Ift ber Rünftler fo gang willensfrei bei ber Wahl und Berbindung feiner geheimnisvollen Blumen? Der mahlt und verbinbet er nur, mas er muß? Ich bejahe diese Frage einer mpftischen Unfreiheit. Der Rünftler gleicht jener ichlafwandelnden Prinzeffin, die des Nachts in ben Barten von Bagdad mit tiefer Liebesmeisheit bie fonderbarften Blumen pfludte und zu einem Selam verband, beffen Bedeutung fie gar nicht mehr muffte, als fie erwachte. Da fag fie nun bes Morgens in ihrem Sarem, und betrachtete ben nächtlichen Strauf und fann barüber nach, wie über einen vergeffenen Traum, und schickte ihn endlich bem geliebten Ralifen. Der feifte Eunuch, ber ihn überbrachte, ergotte fich fehr an ben hubschen Blumen, ohne ihre Bedeutung zu ahnen. Sarun Alraschid aber. ber Beherricher ber Gläubigen, ber Nachfolger bes Bropheten, ber Besiger bes Salomonischen Rings, Diefer erfannte gleich ben Sinn bes ichonen Strauges, sein Berg jauchte vor Freude, und er kuffte jede Blume, und er lachte, dafs ihm die Thranen herabliefen in ben langen Bart.

Ich bin fein Nachfolger bes Propheten, und befige auch nicht ben Ring Salomonis, und habe

auch keinen langen Bart, aber ich barf bennoch behaupten, bas ich ben schönen Selam, ben uns Decamps aus bem Morgenlande mitgebracht, noch immer besser verstehe, als alle Eunuchen mitsammt
ihrem Kislar-Aga, dem großen Oberkenner, dem
vermittelnden Zwischenläufer im Harem der Kunst.
Das Geschwäße solcher verschnittenen Kennerschaft
wird mir nachgerade unerträglich, besonders die herkömmlichen Redensarten und der wohlgemeinte gute
Rath für junge Künstler, und gar das leidige Verweisen auf die Natur und wieder die liebe Natur.

In der Kunst bin ich Supernaturalist. Ich glaube, dass der Künstler nicht alle seine Thpen in der Natur auffinden kann, sondern dass ihm die bedeutendsten Thpen, als eingeborene Symbolik einzgeborner Ideen, gleichsam in der Seele geoffenbart werden. Ein neuerer Afthetiker, welcher "italiänische Forschungen" geschrieden, hat das alte Princip von der Nachahmung der Natur wieder mundgerecht zu machen gesucht, indem er behauptete: der bildende Künstler müsse alle seine Thpen in der Natur sinzben. Dieser Ästhetiker hat, indem er solchen oberssten Grundsatz für die bildenden Künste aufstellte, an eine der ursprünglichsten dieser Künste gar nicht gedacht, nämlich an die Architektur, deren Thpen man jeht in Waldlauben und Felsengrotten nachs

traglich hineingefabelt, die man aber gewiß bort nicht zuerft gefunden hat. Sie lagen nicht in ber außern Natur, sondern in der menschlichen Seele.

Dem Rritifer, ber im Decamps'ichen Bilbe Die Natur vermifft, und die Art, wie bas Bferd bes Sabii-Bei die Rufe mirft und wie feine Leute laufen, als unnaturgemäß tabelt, Dem fann ber Rünftler getroft antworten: bafe er gang marchentreu gemalt und ganz nach innerer Trauman= icauung. In der That, wenn dunkle Riguren auf hellen Grund gemalt werben, erhalten fie ichon baburch einen visionaren Ausbruck, fie icheinen vom Boden abgelöft zu fein, und verlangen baber vielleicht etwas unmaterieller, etwas fabelhaft luftiger behandelt zu werben. Die Mischung bes Thierischen mit dem Menschlichen in ben Figuren auf dem Decamps'schen Bilbe ift noch außerbem ein Motiv zu ungewöhnlicher Darftellung; in folder Mischung felbst liegt jener uralte humor, ben icon bie Briechen und Römer in ungahligen Difegebilben auszufprechen mufften, wie wir mit Ergöten feben auf ben Banben von Berfulanum und bei ben Statuen ber Satyrn, Centauren u. f. w. Begen ben Borwurf der Rarifatur ichutt aber den Runftler ber Ginklang feines Berte, jene beliciofe Farbenmufit, bie zwar komisch, aber boch harmonisch klingt, ber Zauber seines Kolorits. Karikaturmaler sind selten gute Koloristen, eben jener Gemüthszerrissenheit wegen, die ihre Borliebe zur Karikatur bedingt. Die Meisterschaft des Kolorits entspringt ganz eigentslich aus dem Gemüthe des Malers, und isteadhängig von der Einfachheit seiner Gefühle. Auf Hogarth's Originalgemälden in der Nationalgalerie zu London sah ich Nichts als bunte Kleckse, die gegen einander losschrieen, eine Emeute von grellen Farben.

Ich habe vergessen zu erwähnen, bas auf bem Decamps'schen Bilbe auch einige junge Frauenzimmer, unverschleierte Griechinnen, am Fenster sitzen und ben brolligen Zug vorübersliegen sehen. Ihre Ruhe und Schönheit bilbet mit bemselben einen ungemein reizenden Kontrast. Sie lächeln nicht; diese Impertinenz zu Pferde mit dem nebenherlaussenden Hundegehorsam ist ihnen ein gewohnter Ansblick, und wir fühlen uns dadurch um so wahrshafter versetzt in das Baterland des Absolutismus.

Nur ber Künftler, ber zugleich Bürger eines Freiftaats ift, konnte mit heiterer Laune dieses Bild malen. Ein Anderer, als ein Franzose, hätte stärker und bitterer die Farben aufgetragen, er hätte etwas Berliner-Blau hineingemischt, ober wenigstens etwas

grune Galle, und ber Grundton ber Perfifflage mare verfehlt worden\*).

Damit mich bieses Bilb nicht noch länger festhält, wende ich mich rasch zu einem Gemälbe, worauf ber Name

# Leffore

ju lefen mar, und bas burch feine munderbare Bahrheit und burch einen Luxus von Bescheibenheit und Ginfachheit Beben anzog. Man ftutte, wenn man vorbeiging. "Der franke Bruder," ift es im Ratalog verzeichnet. In einer armlichen Dachftube, auf einem armlichen Bette, liegt ein fiecher Enabe und schaut mit flebenden Augen nach einem roh hölgernen Krucifire, das an der fahlen Wand befestigt ift. Bu feinen Rugen fitt ein anderer Anabe, niebergeschlagenen Blick, befümmert und traurig. Sein turges Badden und feine Boschen find gwar reinlich, aber vielfältig geflickt und von gang grobem Tuche. Die gelbe wollene Dede auf dem Bette, und weniger die Möbel, ale vielmehr ber Mangel berfelben, zeugen von banger Dürftigfeit. Dem Stoffe gang anpassend ift die Behandlung. Diese erinnert

<sup>\*)</sup> Dieser Absatz fehlt in der frangösischen Ausgabe. Der Herausgeber.

zumeift an die Bettelbilber des Murillo. Scharfaeichnittene Schatten, gewaltige, feste, ernfte Striche, bie Karben nicht geschwinde hingefegt, sondern ruhigfühn aufgelegt, sonderbar gedämpft und bennoch nicht trübe: ben Charafter ber ganzen Behandlung bezeichnet Shaffpeare mit ben Worten: "the modesty of nature." Umgeben von brillanten Gemalben mit glanzenden Brachtrahmen, muffte biefes Stud um fo mehr auffallen, ba ber Rahmen alt und von ans geschwärztem Golde war, ganz übereinstimmend mit Stoff und Behandlung bes Bilbes. Solchermaken fonfequent in feiner gangen Erscheinung und tontraftierend mit feiner gangen Umgebung, machte biefes Bemalbe einen tiefen melancholischen Einbrud auf jeben Beschauer, und erfüllte bie Seele mit jenem unnennbaren Mitleib, das uns zuweilen ergreift, wenn wir aus dem erleuchteten Saal einer heitern Befellichaft plötlich hinaustreten auf die bunfle Strafe, und von einem zerlumpten Mitgeschöpfe angerebet werben, bas über Sunger und Ralte flagt. Dieses Bild fagt Biel mit wenigen Strichen, und noch Biel mehr erregt es in unserer Seele.

# Schnet

ift ein bekannterer Name. Ich erwähne ihn aber nicht mit jo großem Bergnügen, wie ben vorhergehenben,

ber bis jett wenig in der Kunftwelt genannt mor-Bielleicht weil die Runftfreunde ichon beffere Werke von Schnet gefehen, gewährten fie ihm viele Auszeichnung, und in Berücksichtigung berfelben muß ich ihm auch in biefem Bericht einen Sperrfit gonnen. Er malt gut, ift aber nach meinen Anfichten fein guter Maler. Sein großes Gemalbe im biesjährigen Salon, italianische Landleute, die vor einem Madonnabilbe um Wunderhilfe flehen, hat vortreffliche Einzelnheiten, besonders ein ftarrframpfbehafteter Anabe ift vortrefflich gezeichnet, große Meisterschaft bekundet sich überall im Technischen; doch bas gange Bilb ift mehr redigiert ale gemalt, bie Beftalten find beklamatorifch in Scene gefett, und es ermangelt innerer Anschauung, Ursprünglichkeit und Einheit. Schnet bebarf zu vieler Striche, um Etwas au fagen, und mas er alsbann fagt, ift aum Theil überflüssig. Ein großer Rünftler wird zuweilen, eben fo mohl wie ein mittelmäßiger, etwas Schlechtes geben, aber niemals giebt er etwas Überfluffiges. Das hohe Streben, bas große Wollen mag bei einem mittelmäßigen Runftler immerhin achtungs= werth fein, in feiner Erscheinung fann es jedoch fehr unerquicklich wirfen. Eben die Sicherheit, momit er fliegt, gefällt uns fo fehr bei dem hochfliegenben Benius; wir erfreuen uns feines hohen

Flugs, je mehr wir von der gewaltigen Kraft seiner Flügel überzeugt sind, und vertrauungsvoll schwingt sich unsere Seele mit ihm hinauf in die reinste Sonnenhöhe der Kunst. Ganz anders ist uns zu Muthe bei jenen Theatergenien, wo wir die Bindsäden erblicken, woran sie hinausgezogen werden, so das wir, jeden Augenblick den Sturz befürchtend, ihre Erhabenheit nur mit zitterndem Unbehagen betrachten. Ich will nicht entscheiden, ob die Bindsäden, woran Schnetz schwebt, zu dunn sind, oder ob sein Genie zu schwer ist, nur so Biel kann ich versichern, dass er meine Seele nicht erhoben hat, sondern herabgedrückt.

Ahnlichkeit in ben Studien und in der Wahl der Stoffe hat Schnetz mit einem Maler, der oft beschalb mit ihm zusammen genannt wird, der aber in der diesjährigen Ausstellung nicht bloß ihn, sons dern auch, mit wenigen Ausnahmen, alle seine Kunftgenossen überflügelt und auch, als Beurkundung der öffentlichen Anerkenntuis, bei der Preisvertheis lung das Officierskreuz der Ehrenlegion erhalten hat.

#### f. Robert

heißt dieser Maler. "Ift er ein hiftorienmaler ober ein Genremaler?" hore ich bie beutschen Zunftmeister fragen. Leiber kann ich hier biese Frage nicht umgehen, ich muß mich über jene unverftanbigen Ausbrucke etwas verftanbigen, um ben größten Mifeverständniffen ein für alle Mal vorzubeugen. Bene Unterscheidung von Siftoric und Genre ift so finnverwirrend, dass man glauben follte, sie fei eine Erfindung der Künstler, die am babylonischen Thurme gearbeitet haben. Indeffen ift fie von fpaterem Datum. In den erften Berioden der Runft gab es nur Hiftorienmalerei, nämlich Darftellungen aus ber beiligen Siftorie. Nachher hat man die Gemälde, deren Stoffe nicht bloß der Bibel, ber Legende, sondern auch ber profanen Zeitgeschichte und ber heidnischen Bötterfabel entnommen murden, gang ausbrucklich mit dem Ramen Siftorienmalerei bezeichnet, zwar im Gegensate zu jenen Darftellungen aus dem gewöhnlichen Leben, die namentlich in den Nieberlanden auffamen, wo der protestantische Beift die tatholischen und mythologischen Stoffe ablehnte, wo für lettere vielleicht meder Modelle, noch Sinn jemals vorhanden maren, und wo doch fo viele ausgebildete Maler lebten, die Beschäftigung munichten, und fo viele Freunde der Malerei, die gerne Gemälde fauften. Die verschiedenen Manifestationen des gewöhnlichen Lebens murben alsbann verschiedene "Genres."

Sehr viele Maler haben den Humor des burs gerlichen Kleinlebens bedeutsam bargestellt, boch bie

technische Meifterschaft murbe leiber die Sauptsache. Alle diefe Bilder gewinnen aber für uns ein hiftorisches Interesse; benn wenn wir die hubschen Bemalbe bes Mieris, bes Neticher, bes Ban Steen, bes Ban Dow, bes Ban ber Werff u. f. m. betrachten, offenbart fich uns munderbar der Beift ihrer Zeit, wir feben, fo zu fagen, bem fechzehnten Sahrhundert in die Fenfter und erlauschen bamalige Beschäftigungen und Roftume. In Sinsicht ber lets tern waren die niederländischen Maler ziemlich begunftigt, die Bauerntracht war nicht unmalerisch, und bie Rleidung des Bürgerftandes war bei den Mannern eine allerliebste Berbindung von niederländi= fcher Behaglichkeit und fpanischer Grandezza, bei ben Frauen eine Mischung von bunten Allerwelts= grillen und einheimischem Phlegma. 3. B. Din= heer mit dem burgundischen Sammtmantel und bem bunten Ritterbarett hatte eine irdene Pfeife im Munde; Mhfrom trug ichwere ichillernde Schleppenkleider von venezianischem Atlas, bruffeler Ranten, afritanische Strauffebern, ruffisches Belgwert, westöftliche Pantoffeln, und hielt im Urm eine an= balufische Mandoline oder ein braunzottiges Hondchen von faarbamer Race; ber aufwartende Mohrenknabe, ber türkische Teppich, die bunten Bapa= geien, die fremdländischen Blumen, die großen Silber- und Goldgeschirre mit getriebenen Arabesfen, Dergleichen warf auf bas hollanbische Rafeleben sogar einen orientalischen Märchenschimmer.

Als bie Kunst, nachdem sie lange geschlafen, in unserer Zeit wieder erwachte, waren die Künstler in nicht geringer Verlegenheit ob der darzustellenden Stoffe. Die Sympathie für Gegenstände der heisligen, Historie und der Mythologie war in den meisten Ländern Europa's gänzlich erloschen, sogar in katholischen Ländern, und doch schien das Kostüm der Zeitgenossen gar zu unmalerisch, um Darstelslungen aus der Zeitgeschichte und aus dem gewöhnslichen Leben zu begünstigen. Unser moderner Frack hat wirklich so etwas Grundprosaisches, daß er nur parodistisch in einem Gemälde zu gebrauchen wäre \*).

<sup>\*)</sup> Hier folgt in dem ältesten Abdruck die Stelle: "Roch unlängst stritt ich deshalb mit einem Philosophen aus Berslin, einer Stadt in Preußen, welcher mir die mystische Bedeutsamkeit des Fracks und die naturhistorische Poesie seiner Form erklären wollte. Er erzählte mir folgenden Mythos: Der erste Mensch sei nicht unanständig kleidlos, sondern ganzeingenäht in einen Schlafrock erschaffen worden, und als nacher aus seiner Rippe das Weib entstand, sei auch vorn aus seinem Schlafrock ein großes Stück geschnitten worden, welches dem Weibe als Schürze dienen musste, so daß der Schlafrock durch jenen Ausschnitt ein Frack wurde und dieser in der weiblichen Schürze seine natürliche Ergänzung fand.

Die Maler, die ebenfalls diefer Meinung find, ha= ben fich daher nach malerischeren Roftumen umaefeben. Die Vorliebe für altere geschichtliche Stoffe mag hiedurch befonders beförbert worden fein, und wir finden in Deutschland eine gange Schule, ber ce freilich nicht an Talenten gebricht, die aber unabläffig bemüht ift, die heutigften Menschen mit den heutigsten Gefühlen in die Garderobe des fatholi= ichen und feudalistischen Mittelalters, in Rutten und Sarnische, einzukleiden. Andere Maler haben ein anderes Ausfunftsmittel versucht: zu ihren Darftellungen mählten fie Bolfsftamme, denen die her= andrängende Civilisation noch nicht ihre Drigina= lität und ihre Nationaltracht abgeftreift. Daher die Scenen aus dem Inroler Bebirge, die mir auf den Bemälden der Münchener Maler fo oft feben. Diefes Gebirge licat ihnen fo nahe, und bas Roftum seiner Bewohner ift malerischer, als bas unserer Dandies. Daher auch jene freudigen Darftellungen aus bem italianischen Bolfsleben, das ebenfalls ben

Trot dieser schönen Entstehung des Fracks und seiner poetisischen Bedeutung einer Ergänzung der Geschlechter, kann ich mich boch nicht mit seiner Form befreunden; auch die Malcr theisen mit mir diese Abneigung, und sie haben sich nach maserischeren Kostümen umgesehen."

Der Berausgeber.

meisten Malern sehr nahe ist, wegen ihres Aufentshaltes in Rom, wo sie jene idealische Natur und jene ureble Menschenformen und malerische Kostüme sinden, wonach ihr Künstlerherz sich sehnt.

Robert, Frangose von Geburt, in feiner Bugend Rupferftecher, hat fpaterhin eine Reihe Sahre in Rom gelebt, und zu der eben ermähnten Battung, ju Darftellungen aus dem italianischen Boltsleben, gehören die Gemälbe, die er dem diesjährigen Salon geliefert. Er ift also ein Benremaler, hore ich die Bunftmeifter aussprechen, und ich fenne eine Frau Historienmalerin, die jest über ihn die Nase rumpft. 3ch fann aber jene Benennung nicht gugeben, weil es im alten Sinne keine Siftorienma= lerei mehr giebt. Es mare gar zu bag, wenn man biefen Namen für alle Bemälde, die einen tiefen Bedanken aussprechen, in Anspruch nehmen wollte und fich bann bei jedem Bemalbe herumftritte, ob ein Bedanke barin ift; ein Streit, wobei am Ende Nichts gewonnen wird, als ein Wort. Bielleicht, wenn es in feiner natürlichften Bedeutung, nämlich für Darftellungen aus der Weltgeschichte, gebraucht wurde, mare diefes Wort, Siftorienmalerei, gang bezeichnend für eine Gattung, die jest fo üppig empormachit und beren Bluthe ichon erkennbar ift in den Meifterwerken von Delaroche.

Doch ehe ich Letzteren besonders bespreche, erslaube ich mir noch einige flüchtige Worte über die Robert'schen Gemälde. Es sind, wie ich schon ansgedeutet, lauter Darstellungen aus Italien, Darsstellungen, die uns die Holdseligkeit dieses Landes aufs wunderbarste zur Anschauung bringen. Die Kunst, lange Zeit die Zierde von Italien, wird jetzt der Sierone seiner Herrlichkeit, die sprechenden Farben des Malers offenbaren uns seine geheimsten Reize, ein alter Zauber wird wieder mächtig, und das Land, das uns einst durch seine Wassen uns sieht durch seine Wassen uns immer beherrschen, und Maler, wie Robert, sesseln uns wieder an Rom.

Wenn ich nicht irre, kennt man schon burch Lithographie die Pifferari von Robert, die jetzt zur Ausstellung gekommen sind und jene Pfeiser aus den albanischen Gebirgen vorstellen, welche um Weihnachtzeit nach Rom kommen, vor den Mariensbildern musicieren und gleichsam der Muttergottes ein heiliges Ständchen bringen. Dieses Stück ist besser gezeichnet, als gemalt, es hat etwas Schrofses, Trübes, Bolognesisches, wie etwa ein kolosrierter Kupferstich. Doch bewegt es die Seele, als

hörte man die naiv fromme Mufit, die eben bon jenen albanischen Gebirgshirten gepfiffen wird.

Minder einfach, aber vielleicht noch tieffinniger ift ein anderes Bild von Robert, worauf man eine Leiche fieht, die unbededt nach italianischer Sitte von der barmherzigen Brüderichaft zu Grabe getragen wird. Lettere, gang ichwarz vermummt, in ber schwarzen Rappe nur zwei Löcher für bie Augen, die unheimlich herauslugen, schreitet bahin wie ein Gespensterzug. Auf einer Bant im Borbergrunde, dem Beschauer entgegen, fitt ber Bater, bie Mutter und ber junge Bruder bes Berftorbenen. Armlich gekleibet, tiefbekummert, gefenften Sauptce und mit gefalteten Banden fitt ber alte Maun in ber Mitte zwischen dem Weibe und dem Anaben. Er ichweigt; benn es giebt feinen größeren Schmerz in diefer Welt, ale ben Schmerz eines Batere, wenn er, gegen die Sitte ber Natur, fein Rind überlebt. Die gelb bleiche Mutter icheint verzweiflungsvoll zu jammern. Der Anabe, ein armer Tölpel, hat ein Brot in ben Sanben, er will davon effen, aber fein Biffen will ihm munden ob des unbewufften Mitfummers, und um jo trauriger ift seine Miene. Der Berftorbene icheint der alteste Sohn gu fein, die Stute und Zierde ber Familie, forinthische Säule bes Baufes, und jugendlich blühend, anmuthig und fast lächelud liegt er auf ber Bahre, so bast in biesem Gemalbe bas Leben trub, haselich und trausrig, der Tod aber unendlich schön erscheint, ja ansmuthig und fast lächelnd.

Der Maler, ber so schön ben Tob verklärt, hat jedoch das Leben noch weit herrlicher darzusstellen gewusst; sein großes Meisterwerk: "Die Schnitter," ist gleichsam die Apotheose des Lebens; beim Anblick desselben vergisst man, dass es ein Schattenreich giebt, und man zweiselt, ob es irgendswo herrlicher und lichter sei, als auf dieser Erde. "Die Erde ist der Himmel, und die Menschen sind heilig, durchgöttert," Das ist die große Offenbarung, die mit seligen Farben aus diesem Bilbe leuchtet\*). Das Pariser Publikum hat dieses gemalte Evanzgelium besser aufgenommen, als wenn der heilige Lukas es geliesert hätte. Die Pariser haben jetzt gegen Letztern sogar ein allzu ungünstiges Vorzurtheil.

Eine öde Gegend der Romagna im italiänisch blühendsten Abendlichte erblicken wir auf dem Robert'schen Gemälbe. Der Mittelpunkt deffelben ift ein Bauerwagen, der von zwei großen, mit schwe-

<sup>\*)</sup> Der Schluß diefes Absatzes fehlt in den frangösiichen Ausgaben. Der Berausgeber.

ren Ketten geschirrten Buffeln gezogen wird und mit einer Familie von Landleuten beladen ift, die eben Halt machen will. Rechts sigen Schnitterinnen neben ihren Garben und ruhen aus von der Arsbeit, während ein Dudelsachpfeifer musiciert und ein luftiger Gesell zu diesen Tönen tanzt, seelenversgnügt, und es ist, als hörte man die Melodie und die Worte:

Damigella, tutta bella, Versa, versa il bel vino!

Links kommen ebenfalls Weiber mit Fruchtgarben, jung und schön, Blumen, belastet mit Ühren; auch kommen von berselben Seite zwei junge Schnitter, wovon der Eine etwas wollüstig schmachtend mit zu Boden gesenktem Blick einherschwankt, der Andere aber, mit aufgehobener Sichet, in die Höhe jubelt. Zwischen den beiben Büffeln des Wagens steht ein stämmiger, braunbrustiger Bursche, der nur der Knecht zu sein scheint und stehend Sieste hält. Oben auf dem Wagen, an der einen Seite, liegt weich gebettet der Großvater, ein milber, erschöpfter Greis, der aber vielleicht geistig den Familienwagen lenkt; an der anderen Seite erblickt man dessen, einen kühn ruhigen, männlichen Mann, der mit unterseinen keinen kinn untersen keinen kei

gefchlagenem Beine auf bem Ruden bes einen Buffels fitt und bas fichtbare Zeichen bes Berrichers. bie Beitsche, in den Sanden hat; etwas höher auf bem Wagen, fast erhaben, fteht bas junge icone Chemeib des Mannes, ein Rind im Arm, eine Rose mit einer Anosve, und neben ihr fteht eine eben fo hold blühende Bünglingegeftalt, mahrichein= lich ber Bruder, ber bie Leinwand ber Zeltstange eben entfalten will. Da bas Bemalbe, wie ich höre, jest gestochen wird und vielleicht ichon nächsten Donat als Rupferstich nach Deutschland reift, so erspare ich mir jede weitere Beschreibung. Aber ein Rupferftich wird eben fo wenig, wie irgend eine Beschreibung, ben eigentlichen Zauber bes Bilbes aussprechen fonnen. Diefer befteht im Rolorit. Die Beftalten, die sämmtlich dunkler sind als der Hintergrund. werden durch den Wiederschein des himmels fo himmlisch beleuchtet, so wunderbar, daß fie an und für sich in freudigst hellen Farben erglanzen, und bennoch alle Rontouren sich ftreng abzeichnen. Einige Figuren scheinen Porträt zu sein. Doch der Maler hat nicht, in ber bumm ehrlichen Beise mancher feiner Rollegen, die Natur nachgepinselt und die Besichter biplomatisch genau abgeschrieben, sondern, wie ein geiftreicher Freund bemerkte, Robert hat die Gestalten, die ihm die Natur geliefert, erft in

sein Gemüth aufgenommen, und wie die Seelen im Fegfeuer, die bort nicht ihre Individualität, sondern ihre irdischen Schlacken einbüßen, ehe sie selig hinaufsteigen in den Himmel, so wurden jene Gestalten in der glühenden Flammentiese des Künstlergemüthes so fegseurig gereinigt und geläutert, daß sie verstlärt emporstiegen in den Himmel der Kunst, wo ebenfalls ewiges Leben und ewige Schönheit herrscht, wo Benus und Maria niemals ihre Andeter verlieren, wo Komeo und Julie nimmer sterben, wo Helena ewig jung bleibt und Hełuba wenigstens nicht älter wird.

In der Farbengebung des Robert'schen Bilbes erkennt man das Studium des Raphael. An Diesen erinnert mich ebenfalls die architektonische Schönheit der Gruppierung. Auch einzelne Gestalten, namentslich die Mutter mit dem Kinde, ähneln den Figuren auf den Gemälden des Raphael, und zwar aus seiner Vorfrühlingsperiode, wo er noch die strengen Then des Perugino, zwar sonderbar treu, aber doch holbselig gemildert, wiedergab.

Es wird mir nicht einfallen, zwischen Robert und dem größten Maler der katholischen Weltzeit eine Parallele zu ziehen. Aber ich kann doch nicht umhin, ihre Berwandtschaft zu gestehen. Es ist indessen nur eine materielle Formenverwandtschaft,

nicht eine geistige Wahlverwandtichaft. Raphael ift gang getränft von fatholischem Christenthum, einer Religion, die den Kampf des Beistes mit der Materie, ober des himmels mit der Erbe ausspricht, eine Unterdrückung der Materie beabsichtigt, jeden Brotest berselben eine Sunde nennt, und die Erde vergeistigen ober vielmehr die Erde bem Simmel aufopfern möchte. Robert gehört aber einem Bolfe an, worin der Ratholicismus erloschen ift. beiläufig gesagt, der Ausdruck der Charte, daß der Ratholicismus die Religion der Mehrheit des Bolfes fei, ift nur eine französische Balanterie gegen Notre Dame de Paris, die ihrerseits wieder mit gleicher Höflichkeit die drei Farben ber Freiheit auf dem Saupte trägt, eine Doppelheuchelei, mogegen bie rohe Menge etwas unförmlich protestierte, als fie jüngst die Kirchen bemolierte und die Beiligenbilder in der Seine schwimmen lehrte. Robert ift ein Frangose, und er, wie die meisten feiner Landsleute, huldigt unbewust einer noch verhüllten Doftrin, die von einem Kampfe des Geiftes mit der Materie Nichts wissen will, die bem Menschen nicht die fichern irdischen Genuffe verbietet und bagegen befto mehr himmlische Freuden ins Blaue hinein ver= fpricht, die ben Menschen vielmehr ichon auf biefer Erde beseligen möchte, und die finnliche Welt eben so heilig achtet wie die geistige; denn "Gott ist Alles, was da ist." Robert's Schnitter sind baher nicht nur sündenlos, sondern sie kennen keine Sünde, ihr irdisches Tagwerk ist Andacht, sie beten beständig, ohne die Lippen zu bewegen, sie sind selig ohne Himmel, versöhnt ohne Opfer, rein ohne beständisges Abwaschen, ganz heilig. Daher, wenn auf kathoslischen Bildern nur die Köpfe, als der Sitz des Geistes, mit einem Heiligenschein umstrahlt sind und die Bergeistigung dadurch symbolisiert wird, so sehen wir dagegen auf dem Robert'schen Bilde auch die Materie verheiligt, indem hier der ganze Mensch, der Leid eben so gut wie der Kopf, vom himmlischen Lichte, wie von einer Glorie, umflosen ist.

Aber ber Katholicismus ist im neuen Frantseich nicht bloß erloschen, sondern er hat hier auch nicht einmal einen rückwirkenden Einfluß auf die Kunst, wie in unserm protestantischen Deutschland, wo er durch die Poesie, die jeder Vergangenheit inwohnt, eine neue Geltung gewonnen. Es ist vielsleicht bei den Franzosen ein stiller Nachgrimm, der ihnen die katholischen Traditionen verleidet, während für alle andern Erscheinungen der Geschichte ein gewaltiges Interesse bei ihnen auftaucht. Diese Besmerkung kann ich durch eine Thatsache beweisen,

bie fich eben wieder burch jene Bemerfung erflaren läfft. Die Bahl ber Gemälbe, worauf driftliche Beschichten, sowohl des alten Teftaments als des neuen, sowohl ber Tradition als der Legende, bargestellt find, ift im biegiahrigen Salon fo gering. dafs manche Unter-Unterabtheilung einer weltlichen Gattung weit mehr Stude geliefert, und mahrhaftig beffere Stude. Nach genauer Bahlung finde ich unter ben breitausend Nummern bes Katalogs nur neunundzwanzig jener heiligen Bemalbe verzeichnet, mahrend allein ichon berjenigen Bemalde, worauf Scenen aus Walter Scott's Romanen dargestellt find, über dreißig gezählt werden. 3ch fann alfo, wenn ich von frangösischer Malerei rebe, gar nicht mifsverftanden werden, wenn ich die Ausbrude "hiftorische Bemälbe" und "historische Schule" in ihrer natürlichften Bedeutung gebrauche.

## Delarode

ist ber Chorführer einer solchen Schule. Dieser Maler hat keine Borliebe für die Bergangenheit selbst, sondern für ihre Darstellung, für die Bersanschaulichung ihres Geistes, für Geschichtschreibung mit Farben. Diese Neigung zeigt sich jetzt bei dem größten Theile der französischen Maler; der Salon war erfüllt mit Darstellungen aus der Geschichte,

und die Namen Deveria, Steuben und Johannot verdienen hier die ausgezeichnetste Erwähnung. [Auch in den Schwesterkünsten herrscht eine solche Neigung, zumal in der poetischen Literatur der Franzosen, wo Bictor Hugo ihr am glänzendsten huldigt. Die neuesten Fortschritte der Franzosen in der Wissenschaft der Geschichte und ihre großen Leistungen in der wirklichen Geschichtschreibung sind daher keine isolierten Erscheinungen.]

Delaroche, ber große Siftorienmaler, hat vier Stude zur biesjährigen Ausstellung geliefert. Zwei berselben beziehen sich auf die frangösische, die zwei andern auf die englische Beschichte. Die beiden erften find gleich kleinen Umfangs, fast wie fogenannte Rabinettstücke, und fehr figurenreich und pittorest. Das eine stellt den Karbinal Richelieu vor, "ber fterbefrant von Tarascon die Rhone hinauffährt und selbst, in einem Rahne, ber hinter seinem eigenen Rahne befestigt ift, den Cing-Mars und den de Thou nach Lyon führt, um fie bort fopfen zu laffen." Zwei Rähne, die hintereinander fahren, find zwar eine unfünftlerische Ronception, doch ift fie hier mit vielem Geschick behandelt. Die Farbengebung ift glanzend, ja blendend, und die Beftalten schwimmen fast im strahlenden Abendgold. Dieses kontraftiert um so wehmuthiger mit bem Beschick, bem bie brei Hauptsiguren entgegenfahren. Die zwei blühenden Bünglinge werden zur Hinrichtung geschleppt, und zwar von einem sterbenden Greise. Wie buntgeschmückt auch diese Kähne sind, so schiffen sie doch hinab ins Schattenreich des Todes. Die herrlichen Goldstrahlen der Sonne sind nur Scheidegrüße, es ist Abendzeit, und sie muß ebenfalls untergehen; sie wird nur noch einen blutrothen Lichtstreif über die Erde wersen, und dann ist Alles Nacht.

Eben fo farbenglangend und in feiner Bedeutung eben fo tragifch ift bas hiftorifche Seitenftud, bas ebenfalls einen fterbenden Rardinal-Minifter, ben Mazarin, barftellt. Er liegt in einem bunten Brachtbette, in der bunteften Umgebung von luftigen Hofleuten und Dienerschaft, die mit einander schwazgen und Karten spielen und umherspagieren, lauter farbenschillernde, überflüssige Bersonen, am über= fluffigften für einen Mann, ber auf dem Todbette Bubiche Roftume aus ber Zeit ber Fronde. noch nicht überladen mit Goldtroddeln, Stidereien, Bändern und Spiten, wie in Ludwig's XIV. fpaterer Prachtzeit, wo die letten Ritter sich in hoffahige Ravaliere verwandelten, gang in der Beife, wie auch bas Schlachtschwert fich allmählich verfeinerte, bis es endlich ein alberner Galanteriedegen wurde. Die Trachten auf dem Bemälde, wovon ich fpreche.

find noch einfach, Rock und Roller erinnern noch an das ursprüngliche Kriegshandwerk des Abels. auch die Federn auf dem Hute find noch ked und bewegen sich noch nicht gang nach bem Hofwind. Die Haare ber Männer wallen noch in natürlichen Locken über die Schulter, und die Damen tragen die witige Frisur à la Sevigné. Die Rleider der Damen melden indefe ichon einen Übergang in die langichleppende, weitaufgebauschte Abgeschmacktheit ber späteren Beriode. Die Rorsette find aber noch naiv zierlich, und die weißen Reize quellen baraus hervor, wie Blumen aus einem Fullhorn. Es find lauter hubsche Damen auf dem Bilde, lauter hub= iche Sofmaften; auf ben Gefichtern lächelnde Liebe. und vielleicht grauer Trübfinn im Bergen, die Lippen unschuldig, wie Blumen, und bahinter ein bofes Bünglein, wie die fluge Schlange. Tänbelnd und gischelnd sigen drei dieser Damen, neben ihnen ein feinöhriger, spigaugiger Briefter mit lauschender Nafe, vor der linken Scite des Rrankenbettes. Bor ber rechten Seite siten brei Chevaliers und eine Dame, die Rarten fpielen, mahrscheinlich Lands= fnecht, ein fehr gutes Spiel, das ich felbft in Bottingen gespielt und worin ich einmal sechs Thaler gewonnen. Ein edler Hofmann in einem dunkelvioletten, rothbefreugten Sammetmantel fteht in der Mitte des Zimmers und macht die fratfufiafte Berbeugung. Um rechten Ende des Bemaldes ergeben sich zwei Sofdamen und ein Abbe, welcher ber Ginen ein Papier ju lefen giebt, vielleicht ein Sonett von eigner Fabrit, mahrend er nach ber Andern ichielt. Diese spielt haftig mit ihrem Facher, dem luftigen Telegraphen der Liebe. Beide Damen find allerliebste Beschöpfe, die Gine morgenröthlich blühend wie eine Rose, die Andere etwas bammerungefüchtig, wie ein ichmachtenber Stern. 3m hintergrund des Gemaldes fitt ebenfalls fcmagzendes Sofgefinde und erzählt einander vielleicht allerlei Staatsunterrocksgeheimniffe ober wettet vielleicht, daß ber Magarin in einer Stunde tobt fei. Mit Diesem scheint es wirklich zu Ende zu geben; fein Beficht ift leichenblas, fein Auge gebrochen, feine Nafe bedenklich fpit, in feiner Seele erlifcht allmählich jene schmerzliche Flamme, die wir Leben nennen, in ihm wird es buntel und falt, ber flu= gelichlag des nächtlichen Engels berührt ichon feine Stirne; - in diesem Augenblick wendet fich ju ihm die spielende Dame und zeigt ihm ihre Karten und icheint ihn zu fragen, ob fie mit ihrem Rocur trumpfen foll?

Die zwei andern Gemalbe von Delaroche geben Geftalten aus der englischen Geschichte. Sie find

in Lebensgröße und einfacher gemalt. Das eine zeiat die beiden Brinzen im Tower, die Richard III. ermorden läfft. Der junge Ronig und fein jungerer Bruder figen auf einem alterthümlichen Ruhebette, und gegen die Thure des Gefängnisses läuft ihr fleines Bundchen, bas durch Bellen die Ankunft ber Mörder zu verrathen scheint. Der junge König, noch halb Anabe und ichon halb Bungling, ift eine überaus rührende Geftalt. Gin gefangener Ronig, wie Sterne fo richtig fühlt, ift icon an und für fich ein wehmuthiger Gebanke; und hier ift ber gefangene Ronig noch beinahe ein unschuldiger Anabe. und hilflos preisgegeben einem tudifchen Mörder. Trot feines garten Alters, scheint er ichon Biel gelitten zu haben; in feinem bleichen, franken Antlit liegt icon tragische Soheit, und feine Fuße, die mit ihren langen, blaufammtnen Schnabelichuhen vom Lager herabhängen und doch nicht den Boden berühren, ge= ben ihm gar ein gebrochen Ansehen, wie das einer gefnicten Blume. Alles Das ift, wie gefagt, fehr einfach, und wirft besto mächtiger \*). Ach! es hat mich noch um so mehr bewegt, da ich in dem Antlit bes unglücklichen Pringen die lieben Freundesaugen entbectte, die mir fo oft zugelächelt, und mit noch

<sup>\*)</sup> Der Schluß dieses Absatzes fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Herausgeber.

lieberen Augen fo lieblich verwandt maren. Wenn ich por dem Gemalbe bes Delaroche ftand, fam es mir immer ins Bedachtnis, wie ich einst auf einem ichonen Schlosse im theuren Bolen vor bem Bilbe bes Freundes ftand und mit feiner holden Schmefter von ihm sprach und ihre Augen heimlich verglich mit ben Augen bes Freundes. Wir fprachen auch von dem Maler des Bilbes, der furz vorher geftorben, und wie die Menichen bahinfterben, einer nach dem andern - Ach! der liebe Freund felbst ift jett tobt, erschoffen bei Braga, die holden Lichter ber iconen Schwefter find ebenfalls erloschen, ihr Schlofe ift abgebrannt, und es wird mir einfam angftlich zu Muthe, wenn ich bedenke, bafe nicht blok unsere Lieben so ichnell aus ber Welt verichwinden, fondern fogar von dem Schauplat, mo wir mit ihnen gelebt, feine Spur gurudbleibt, als hatte Nichts bavon eriftiert, als fei Alles nur ein Traum.

Indessen noch weit schmerzlichere Gefühle erregt das andere Gemälbe von Delaroche, das eine
andere Scene aus der englischen Geschichte darstellt. Es ist eine Scene aus jener entsetlichen Tragödie,
die auch ins Französische übersett worden ist und
so viele Thränen gekostet hat diesseits und jenseits
des Kanals, und die auch den deutschen Zuschauer

fo tief erschüttert. Auf bem Bemalbe feben wir bie beiden Belden bes Stude, ben Ginen als Leiche im Sarge, ben Andern in voller Lebensfraft und ben Sargbedel aufhebend, um ben tobten Feind gu betrachten. Ober find es etwa nicht die Selden felbft, fondern nur Schaufvieler, benen vom Direktor ber Welt ihre Rolle vorgeschrieben mar, und die vielleicht, ohne es zu wissen, zwei fampfende Brincipien tragierten? Ich will fie hier nicht nennen, die beiden feindseligen Brincipien, die zwei großen Bedanken. die fich vielleicht schon in ber schaffenden Gottes= bruft befehdeten, und die wir auf diesem Bemalde einander gegenüber feben, das eine schmählich verwundet und verblutend, in der Berfon von Rart Stuart, bas andere ted und fiegreich, in ber Berfon von Oliver Cromwell.

In einem von den dämmernden Sälen Whitehall's, auf dunkelrothen Sammetstühlen, steht der Sarg des enthaupteten Königs, und davor steht ein Mann, der mit ruhiger Hand den Deckel aushebt und den Leichnam betrachtet. Jener Mann steht dort ganz allein, seine Figur ist breit untersetzt, seine Haltung nachlässig, sein Gesicht bäurisch ehrenkest. Seine Tracht ist die eines gewöhnlichen Kriegers, puritanisch schmucklos; eine lang herabhängende dunkelbraune Sammtweste; darunter eine gelbe Lederjacke; Reiterstiefel, die so hoch heraufgehen, dass die schwarze Hose kaum zum Borschein kommt; quer über die Brust ein schmutziggelbes Degengehänge, woran ein Degen mit Glockengriff; auf den kurzegeschnittenen dunkeln Haaren des Hauptes ein schwarzer aufgekrämpter Hut mit einer rothen Feeber; am Halse ein übergeschlagenes weißes Kräglein, worunter noch ein Stück Harnisch sichtbar wird; schmutzige gelblederne Handschuhe; in der einen Hand, die nahe am Degengriffe liegt, ein kurzer, stützender Stock, in der andern Hand der erhobene Deckel des Sarges, worin der König liegt.

Die Tobten haben überhaupt einen Ausbruck im Gesichte, wodurch der Lebende, den man neben ihnen erblickt, wie ein Geringerer erscheint; denn sie übertreffen ihn immer an vornehmer Leidenschaftslosigkeit und vornehmer Kälte. Das fühlen auch die Menschen, und aus Respekt vor dem hösheren Todtenstande tritt die Bache ins Gewehr und präsentiert, wenn eine Leiche vorübergetragen wird, und sei es auch die Leiche des ärmsten Flicksschneiders. Es ist daher leicht begreisslich, wie sehr dem Oliver Eromwell seine Stellung ungünstig ist bei jeder Bergleichung mit dem todten Könige. Diesser, verklärt von dem eben erlittenen Marthrthume, geheiligt von der Majestät des Unglücks, mit dem

kostbaren Purpur am Halse, mit dem Kuss der Welpomene auf den weißen Lippen, bildet den herabdrückendsten Gegensatz zu der rohen, der lebendigen Puritanergestalt. Auch mit der äußeren Bestleidung derselben kontrastieren tiefschneidend bedeutssam die letzten Prachtspuren der gefallenen Herrslichkeit, das reiche grünseidene Kissen im Sarge, die Zierlichkeit des blendendweißen Leichenhemds, garnniert mit Brabanter Spigen.

Welchen großen Weltschmerz hat der Maler hier mit wenigen Strichen ausgesprochen! Da liegt fie, die Berrlichkeit des Ronigthums, einst Troft und Bluthe ber Menschheit, elendiglich verblutend. Englands Leben ift feitbem bleich und grau, und bie entsette Boefie floh den Boden, den fie chemals mit ihren heitersten Farben geschmückt. Wie tief empfand ich Diefes, als ich einst um Mitternacht an dem fatalen Fenfter von Whitehall vorbeiging und die jetige faltfeuchte Brofa von England mich burchfröstelte! Warum war aber meine Seele nicht von eben fo tiefen Gefühlen ergriffen, als ich jungft jum erften Male über den entfetlichen Blat ging, wo Ludwig XVI. gestorben? Ich glaube, weil Die= fer, ale er ftarb, fein Ronig mehr mar, weil er, als sein haupt fiel, schon vorher die Krone verloren hatte. König Rarl verlor aber die Krone nur mit dem Saupte felbft. Er glaubte an diefe Rrone, an fein absolutes Recht; er fampfte bafür, wie ein Ritter, fühn und ichlant: er ftarb abelig ftolz, protestierend gegen die Gesetlichkeit seines Gerichts, ein mahrer Märthrer des Königthums von Gottes Gna= ben. Der arme Bourbon verdient nicht diesen Ruhm, fein Saupt mar ichon durch eine Safobinermüte entfonigt; er glaubte nicht mehr an fich felber, er glaubte fest an die Rompetenz feiner Richter, er betheuerte nur feine Unschuld; er mar wirklich burgerlich tugendhaft, ein guter, nicht fehr magerer Sausvater; fein Tod hat mehr einen fentimentalen als einen tragischen Charafter, er erinnert allzu fehr an August Lafontaine's Familienromane - Gine Thrane für Ludwig Capet, einen Lorber für Rarl Stuart \*)!

"Un plagiat infame d'un crime étranger" find die Worte, womit der Bicomte Chateaubriand jene trübe Begebenheit bezeichnet, die einst am 21. Jasnuar auf der Place de la Concorde stattfand. Er macht den Borschlag, auf dieser Stelle eine Fonstaine zu errichten, deren Wasser aus einem großen Becken von schwarzem Marmor hervorsprudeln, um

<sup>\*)</sup> Die nächsten brei Abfate fehlen in ben frangösischen Ausgaben. Der Berausgeber.

abzumaschen - "ihr wifft wohl, was ich meine," fest er pathetisch geheimnisvoll hinzu. Der Tod Lubmig's XVI. ift überhaupt bas beflorte Baradewerd, worauf ber eble Bicomte fich beständig herumtummelt: seit Jahr und Tag exploitiert er die Simmelfahrt bes Sohns bes heiligen Ludwigs, und eben bie raffinierte Biftburftigkeit, womit er babei beklamiert, und feine weitgeholten Trauerwiße zeugen von feinem mahren Schmerze. Um allerfatalften ift es. wenn feine Worte wiederhallen aus ben Bergen bes Kaubourg Saint = Germain, wenn dort die alten Emigrantenkoterien mit heuchlerischen Seufzern noch immer über Indwig XVI. jammern, als maren fie seine eigentlichen Angehörigen, als habe er eigent= lich ihnen augehört, als waren fie besonders bevorrechtet, seinen Tod zu betrauern. Und doch ift diefer Tob ein allgemeines Weltunglud gemefen, bas ben geringften Tagelöhner eben fo gut betraf, wie ben höchsten Ceremonienmeifter ber Tuilerien, und das jedes fühlende Menschenherz mit unendlichem Rummer erfüllen muffte. D, ber feinen Sippichaft! feit fie nicht mehr unsere [legitimften] Freuben usurpieren fann, usurpiert fie unfere [legitimften] Schmerzen.

Es ift vielleicht an ber Zeit, einerseits bas alls gemeine Bolferecht folder Schmerzen zu vindicieren,

bamit fich bas Bolf nicht einreben laffe, nicht ihm gehörten die Ronige, sondern einigen Auserwählten. bie bas Privilegium haben, jedes fonigliche Difegeschick ale ihr eigenes zu bejammern: andererseits ist es vielleicht an der Zeit, jene Schmerzen laut , auszusprechen, ba es jest wieder einige eiskluge Staatsgrübler giebt, einige nüchterne Bacchanten ber Bernunft, die in ihrem logischen Bahnfinn uns alle Chrfurcht, bie bas uralte Saframent bes Ronigthums gebietet, aus der Tiefe unserer Bergen herausdisputieren möchten. Indeffen, die trube Ur= fache jener Schmerzen nennen wir feineswegs ein Plagiat, noch viel weniger ein Berbrechen, und am allerwenigsten infam; wir nennen fie eine Schidung Burben wir boch die Menschen zu hoch Gottes. ftellen und zugleich zu tief herabseten, wenn wir ihnen fo viel Riefenfraft und zugleich fo viel Frevel zutrauten, daß fie aus eigener Willfür jenes Blut vergoffen hatten, beffen Spuren Chateaubriand mit bem Baffer feines ichwarzen Bafchbedens vertilgen will.

Wahrlich, wenn man die berzeitigen Zustände erwägt und die Bekenntnisse der überlebenden Zeusgen einsammelt, so sieht man, wie wenig der freie Menschenwille bei dem Tode Ludwig's XVI. vorwaltete. Mancher, der gegen den Tod stimmen

wollte, that das Gegentheil, als er die Tribune bestiegen und von dem bunteln Wahnfinn der politifchen Bergweiflung ergriffen murbe. Die Bironbiften fühlten, bafe fie ju gleicher Zeit ihr eigenes Todesurtheil aussprachen. Manche Reden, die bei biefer Gelegenheit gehalten murben, bienten nur jur Selbstbetäubung. Der Abbe Sienes, angeefelt von dem widerwärtigen Gefdmate, ftimmte gang einfach für den Tod, und als er von der Tribune berabgestiegen, fagte er ju feinem Freunde: "J'ai voté la mort sans phrase." Der bose Leumund aber misbrauchte diese Brivatäugerung; dem mildesten Menschen ward als parlamentarisch Schredenswort "la mort sans phrase" aufgebürbet, und es fteht jest in allen Schulbuchern, und bie Jungen lernen's auswendig. Wie man mir allgemein verfichert, Befturgung und Trauer herrichte am 21. Banuar in gang Baris, fogar die muthend= ften Batobiner ichienen von ichmeralichem Mifebehagen niedergedrückt. Mein gewöhnlicher Rabriolettführer, ein alter Sansfülotte, erzählte mir, als er ben Konig fterben fah, fei ibm zu Muthe gewesen, "als murbe ihm felber ein Blied abgefägt." Er feste bingu: "Es hat mir im Magen weh gethan, und ich hatte ben ganzen Tag einen Abscheu vor Speifen." Auch meinte er, "ber alte Beto" habe fehr unruhig ausgesehen, als wolle er fich zur Wehr feten. So Biel ift gewiß, er ftarb nicht fo großartig wie Rarl I., ber erft ruhig feine lange proteftierende Rede hielt. wobei er fo besonnen blieb. bafe er bie umftehenden Sbelleute einige Male erfuchte, bas Beil nicht zu betaften, bamit es nicht ftumpf merbe. Der geheimnisvoll verlarvte Scharfrichter von Whitehall wirkte ebenfalls schauerlich poetischer, ale Samson mit feinem nachten Befichte. Bof und Benter hatten die lette Mafte fallen laffen, und es war ein profaifches Schaufpiel. Bielleicht hatte Ludwig eine lange driftliche Berzeihungerebe gehalten, wenn nicht die Trommel bei den erften Worten ichon fo gerührt worden mare, bafe man taum feine Unichuldverflarung gehört hat. Die erhabenen himmelfahrtsworte, die Chateaubriand und feine Benoffen beständig paraphrafieren: "Fils de Saint Louis, monte au ciel!" diese Worte sind auf dem Schafotte gar nicht gesprochen worben. fie paffen gar nicht zu dem nüchternen Werteltagecharafter bes guten Ebgeworth, bem fie in ben Mund gelegt werben, und fie find bie Erfindung eines bamaligen Journalisten, Namens Charles Sifs, ber sie benselben Tag brucken ließ. Dergleichen Berichtigung ift freilich fehr unnüt; diese Worte ftehen jest ebenfalls in allen Rompendien, fie find schon längst auswendig gelernt, und die arme Schuls jugend muffte noch obendrein auswendig lernen, daß diese Worte nie gesprochen worden.

Es ift nicht zu leugnen, bafe Delaroche absicht= lich burch fein ausgestelltes Bilb zu geschichtlichen Bergleichungen aufforderte, und, wie zwischen Ludwig XVI. und Rarl I., murben auch zwischen Cromwell und Navoleon beftanbig Parallelen gezogen. 36 barf aber fagen, bafe Beiben Unrecht gefchah, wenn man fie mit einander verglich. Denn Napoleon blieb frei von der ichlimmften Blutichuld (die Hinrichtung bes Bergogs von Enghien mar nur ein Meuchelmord \*)); Cromwell aber fant nie fo tief, bafe er fich von einem Briefter zum Raifer falben ließ und, ein abtrunniger Sohn ber Revolution, bie gefronte Betterichaft ber Cafaren erbuhlte. In bem Leben bes Ginen ift ein Blutfled, in bem Leben des Andern ift ein Olfleck. Wohl fühlten fie aber Beide die geheime Schuld. Dem Bonaparte, ber ein Washington von Europa werben fonnte, und nur beffen Napoleon ward, ihm ift nie wohl ge= worden in seinem faiserlichen Burpurmantel \*\*); ihn

<sup>\*)</sup> Der eingeklammerte Sat fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Berausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der Anfang biefes Sates fehlt in der (von Benri Bulig beforgten) neueften frangofifchen Ausgabe; auch find

verfolgte die Freiheit, wie der Geist einer erschlagenen Mutter, er hörte überall ihre Stimme, sogar des Nachts, aus den Armen der anvermählten Legistimität, schreckte sie ihn vom Lager; und dann sah man ihn hastig umherrennen in den hallenden Gemächern der Tuilerien, und er schalt und tobte; und wenn er dann des Morgens bleich und müde in den Staatsrath kam, so klagte er über Ideologie, und wieder Ideologie, und sehr gefährliche Ideoslogie, und Sorvisart schüttelte das Haupt.

Wenn Cromwell ebenfalls nicht ruhig schlafen konnte und des Nachts ängstlich in Whitehall umherslief, so war es nicht, wie fromme Kavaliere meinten, ein blutiges Königsgespenst, was ihn verfolgte, sondern die Furcht vor den leiblichen Rächern seiner Schuld; er fürchtete die materiellen Dolche der Feinde, und deschalb trug er unter dem Wamms immer einen Harnisch, und er wurde immer mistrauischer, und endlich gar, als das Büchlein erschien: "Tödten ist kein Mord," da hat Oliver Cromwell nie mehr geslächelt.

Wenn aber die Bergleichung des Protektors und des Kaifers wenig Uhnlichkeiten bietet, so ift

in ben vorhergehenden und nachfolgenden Sätzen bafelbft einige Ausbrude etwas abgefchwächt.

Der Berausgeber.

die Ausbeute befto reicher bei den Barallelen ami= ichen den Kehlern der Stuart's und der Bourbonen überhaupt, und zwischen den Restaurationsperioden in beiden Landern. Es ift fast eine und dieselbe Untergangegeschichte. Auch bieselbe Quafilegitimität ber neuen Dynastie ift vorhanden, wie einst in Enaland. Im Foher des Jesuitismus werden ebenfalls wieder, wie einft, die heiligen Waffen geschmiedet, die alleinseligmachende Kirche seufzt und intriquiert ebenfalls für bas Rind bes Mirakles, und es fehlt nur noch, bafe ber frangofische Bratenbent, fo wie einst der englische, nach dem Baterlande gurudfehre. Immerhin, mag er fommen! Ich prophezeie ihm bas entgegengesette Schicksal Saul's, ber seines Baters Esel suchte und eine Krone fand: - ber junge Beinrich wird nach Frankreich kommen und eine Rrone suchen, und er findet hie nur die Efel feines Baters.

Was die Beschauer des Cromwell am meisten beschäftigte, war die Entzifferung seiner Gedanken bei dem Sarge des todten Karl. Die Geschichte berichtet diese Scene nach zwei verschiedenen Sagen. Nach der einen habe Cromwell des Nachts, bei Fackelsschein, sich den Sarg öffnen lassen, und erstarrten Leids und verzerrten Angesichts sei er lange davor stehen geblieben, wie ein stummes Steinbild. Nach

einer anderen Sage öffnete er ben Sarg bei Tage, betrachtete ruhig ben Leichnam und fprach die Worte: . "Er war ein ftarfgebauter Mann, und er hatte noch lange leben können." Rach meiner Ansicht hat Delaroche biefe bemofratischere Legende im Sinne gehabt. 3m Befichte seines Cromwell ift burchaus fein Erstaunen ober Bermundern ober fonftiger Scelenfturm ausgebrückt; im Gegentheil, ben Beichauer erschüttert biefe grauenhafte, entsetliche Ruhe im Gefichte bes Mannes. Da steht fie, die gefcstete, erdsichere Bestalt, "brutal wie eine Thatsache," gewaltig ohne Pathos, bamonisch natürlich, wunderbar ordinar, verfehmt und zugleich gefeit, und ba betrachtet fie ihr Wert, fast wie ein Holzhader, ber eben eine Gide gefällt hat. Er hat fie ruhig gefällt, die große Siche, die einst fo ftolg ihre Zweige verbreitete über England und Schottland, die Ronigseiche, in beren Schatten fo viele icone Menichengeschlechter geblüht, und worunter die Elfen der Boefie ihre füßesten Reigen getangt; - er hat fie ruhig gefällt mit dem unglückseligen Beil, und ba liegt fic zu Boden mit all ihrem holden Laubwerk und mit ber unverletten Rrone - Ungludfeliges Beil!

"Do you not think, Sir, that the guillotine is a great improvement?" Das waren die gequäften Worte, womit ein Britte, der hinter mir stand, die Empfindungen unterbrach, die ich eben niedergeschrieben und die so wehmüthig meine Seele erfüllten, während ich Karl's Halswunde auf dem Bilde von Delaroche betrachtete. Sie ist etwas allzu grell blutig gemalt. Auch ist der Deckel des Sarges ganz verzeichnet und giebt diesem das Ansehen eines Biolinkastens. Im Übrigen ist aber das Bild ganz unübertrefslich meisterhaft gemalt, mit der Feinsheit des Bandyck und mit der Schattenkühnheit des Rembrandt; es erinnert mich namentlich an die republikanischen Kriegergestalten auf dem großen historischen Gemälde des Letztern, die Nachtwache, die ich im Trippenhuis zu Amsterdam gesehen.

Der Charakter bes Delaroche, sowie bes größten Theils seiner Kunstgenossen, nähert sich überhaupt am meisten ber stämischen Schule; nur bast
bie französische Grazie etwas zierlich leichter bie
Gegenstände behandelt und die französische Eleganz
hübsch oberstächlich darüber hinspielt. Ich möchte
baher den Delaroche einen graciösen, eleganten Rieberländer nennen.

An einem andern Orte werde ich vielleicht die Gespräche berichten, die ich so oft vor seinem Cromwell vernahm. Kein Ort gewährte eine bessere Gelegenheit zur Belauschung der Bolksgefühle und

Tagesmeinungen. Das Gemälbe hing in ber groken Tribune am Gingang ber langen Galerie, und baneben hing Robert's eben fo bedeutsames Meifterwerk, gleichsam tröftend und versöhnend. That, wenn die friegerohe Buritanergeftalt, der entfetliche Schnitter mit bem abgemähten Ronigshaupt, aus dunkelm Grunde hervortretend, den Beichauer erschütterte und alle politischen Leidenschaften in ihm aufwühlte, fo ward feine Seele boch gleich wieder beruhigt burch ben Anblid jener andern Schnitter, bie, mit ihren ichonen Ahren heimkehrend gum Erntefest der Liebe und des Friedens, im flarsten Simmelelichte blühten. Fühlen wir bei bem einen Bemalbe, wie ber große Zeitfampf noch nicht zu Ende, wie der Boden noch zittert unter unfern Rufen: hören wir hier noch bas Rafen bes Sturmes, ber bie Welt niederzureifen droht; feben wir hier noch ben gahnenden Abgrund, ber gierig die Blutftrome einschlürft, fo bafe grauenhafte Untergangsfurcht uns ergreift: fo feben wir auf bem andern Bemalbe, wie ruhig ficher die Erde ftehen bleibt und immer lieb= reich ihre goldenen Früchte hervorbringt, wenn auch bie ganze römische Universaltragobie mit allen ihren Gladiatoren und Raifern und Laftern und Elephanten barüber hingetrampelt. Wenn wir auf bem einen Bemalbe jene Beschichte feben, die sich so narrisch herumrollt in Blut und Koth, oft Jahrhunderte lang blödsinnig stillsteht, und bann wieder unbesholsen hastig aufspringt, und in die Kreuz und in die Quer wüthet, und die wir Weltgeschichte nensnen: so sehen wir auf dem andern Gemälde jene noch größere Geschichte, die dennoch genug Raum hat auf einem mit Büffeln bespannten Wagen; eine Geschichte ohne Anfang und ohne Ende, die sich ewig wiederholt und so einsach ist wie das Meer, wie der Himmel, wie die Jahreszeiten; eine heilige Geschichte, die der Dichter beschreibt und deren Arschiv in jedem Menschenherzen zu sinden ist: — die Geschichte der Menscheheit!

Wahrlich, wohlthuend und heilsam war es, daß Robert's Gemälbe dem Gemälde des Delaroche zur Seite gestellt worden. Manchmal, wenn ich den Cromwell lange betrachtet und mich ganz in ihn versenkt hatte, daß ich fast seine Gedanken hörte, einsilbig harsche Worte, verdrießlich hervorgebrummt und gezischt im Charakter jener englischen Mundsart, die dem sernen Grollen des Meeres und dem Schrillen der Sturmvögel gleicht: dann rief mich heimlich wieder zu sich der stille Zauber des Nebensgemäldes, und mir war, als hörte ich lächelnden Wohlsaut, als hörte ich Toskana's süße Sprache

von römischen Lippen erklingen, und meine Seele wurde befänftigt und erheitert \*).

Ach! wohl thut es Noth, bas bie liebe, unvermüftliche, melobische Beschichte ber Menschheit unsere Seele trofte in bem mifetonenben garm ber Weltgeschichte. Ich höre in diesem Augenblick ba braugen, bröhnender, betäubender als jemals, diefen mifstonenden garm, diefes finnverwirrende Betofe: es gurnen die Trommeln, es klirren die Waffen; ein emportes Menschenmeer mit mahnsinnigen Schmerzen und Flüchen, malzt fich burch bie Baffen bas Bolf von Baris und heult: "Warschau ift gefallen! Unfere Avantgarbe ift gefallen! Nieder mit ben Ministern! Rrieg den Ruffen! Tod den Breu-Ben!" - Es wird mir fcmer, ruhig am Schreibtische figen zu bleiben und meinen armen Runftbericht, meine friedliche Gemaldebeurtheilung, ju Ende zu ichreiben. Und bennoch, gehe ich hinab auf bie Strafe und man erfennt mich als Breugen, fo wird mir von irgend einem Julihelben bas Behirn eingebrückt, fo bafe alle meine Runftideen zerqueticht

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Bon ben nächsten fünf Abfagen, die in der neuesten französischen Ausgabe fehlen, finden sich die beiden ersten und der fünfte Absatz noch in der ältesten französischen Ausgabe.

werben; ober ich bekomme einen Bajonettstich in bie linke Seite, wo jest bas Herz schon von selber blutet, und vielleicht obenbrein werbe ich in bie Bache gesetzt als frember Unruhstörer.

Bei foldem garm verwirren und verschieben fich alle Gedanken und Bilber. Die Freiheitsgöttin von Delacroix tritt mir mit gang verändertem Befichte entgegen, fast mit Angst in bem wilben Auge. Mirafulofe verandert fich bas Bilb bes Bapftes von Bernet; ber alte ichwächliche Statthalter Chrifti fieht auf einmal so jung und gesund aus und erhebt fich lachelnd auf feinem Seffel, und es ift, ale ob feine ftarken Trager bas Maul aufsperrten zu einem Te deum laudamus. Der junge englische Bring finft ju Boben, und fterbend fieht er mich an mit den wohlbekannten Freundesblicken, mit jener schmerzlichen Innigfeit, die ben Bolen eigen ift.] Auch der todte Karl bekommt ein ganz anderes Beficht und vermandelt fich plötlich, und wenn ich genauer hinschaue, fo liegt fein Rönig, fonbern bas ermorbete Bolen in bem fcmargen Sarge, und ba= vor fteht nicht mehr Cromwell, sondern der Bar von Rufeland, eine ablige, reiche Beftalt, gang fo herrlich, wie ich ihn vor einigen Jahren zu Berlin gefehen, als er neben bem Ronig von Breugen auf bem Baffone stand und Diesem die Sand fuffte. Dreißigtausend schaulustige Berliner jauchzten Hursrah! und ich dachte in meinem Herzen: Gott sei uns Allen gnädig! Ich kannte ja das sarmatische Sprichwort: "Die Hand, die man noch nicht abshauen will, die muß man kuffen." — —\*)

Ach! ich wollte, ber König von Preußen hätte sich auch hier an die linke Hand küssen lassen, und hätte mit ber rechten Hand bas Schwert ergriffen und bem gefährlichsten Feinde des Baterlandes so begegnet, wie es Pflicht und Gewissen verlangten. Haben sich diese Hohenzollern die Bogtwürde des Reiches im Norden angemaßt, so mussten sie auch seine Marken sichern gegen das herandrängende Russland. Die Russen sind ein braves Bolk, und ich will sie gern achten und lieben; aber seit dem Falle Warschau's, der letzten Schutzmauer, die uns

<sup>\*)</sup> Die oben nachfolgende Stelle lautete, von Censurstrichen arg verstümmelt, im ältesten Abbruck: "— — — — — — Ach, Deutschlands rechte Hand war gelähmt, lahm geküfft, und unsere beste Schutzmauer siel, unsere Avantgarbe siel, das muthige Polen liegt im Sarge, und wenn uns jetzt der Zar wieder besucht, dann ist an uns die Reihe, ihm die Hand zu küssen — Gott sei uns Allen gnädig!

<sup>&</sup>quot;Da hier nicht mehr von Königsmorb — — — — — — bie Rebe ift, so will ich alle weitere Erörterung übergehen und zu meinem eigentlichen Thema zurückehren." Der Herausgeber.

von ihnen getrenut, find sie unseren Herzen so nahe gerückt, baf mir Angst wirb.

3ch fürchte, wenn uns jett ber Zar von Rußland wieder besucht, dann ift an uns die Reihe, ihm die Hand zu kuffen — Gott sei uns Allen gnädig!

Gott sei uns Allen gnäbig! Unsere lette Schutzmauer ist gefallen, die Göttin der Freiheit erbleicht, unsere Freunde liegen zu Boden, der römische Großpfaffe erhebt sich boshaft lächelnd, und die siegende Aristokratie steht triumphierend an dem Sarge des Bolksthums.

Ich höre, Delaroche malt jetzt ein Seitenstück zu seinem Cromwell, einen Napoleon auf Sankt Helena, und er wählt den Moment, wo Sir Hudsson Lowe die Decke aufhebt von dem Leichnam jenest großen Repräsentanten der Demokratie\*).

Bu meinem Thema zurücktehrend, hätte ich hier noch manchen wadern Maler zu rühmen, [3. B. bie beiden Seemaler Gubin und Sfaben, so wie auch einige ausgezeichnete Darsteller bes gewöhnlichen Lebens, ben geistreichen Destouches und ben wigigen Pigal;] aber trot bes besten Willens ift es mir bennoch unmöglich, ihre stillen Verdienste ruhig aus-

<sup>\*)</sup> hier ichließt biefer Auffat in ben frangösischen Ausgaben. Der Berausgeber.

einander zu feten, benn ba braugen fturmt es mirtlich zu laut, und es ift unmöglich, bie Gebanken ausammen au faffen, wenn folche Sturme in ber Seele wiederhallen. Ift es boch in Paris fogar an fogenannt ruhigen Tagen fehr schwer, bas eigene Gemuth von ben Erscheinungen ber Strafe abzuwenden und Brivatträumen nachzuhängen. Wenn bie Runft auch in Paris mehr als anderswo blüht, fo werden wir boch in ihrem Benuffe jeden Augenblick geftort burch bas robe Beräusch bes Lebens; die füßesten Tone ber Bafta und Malibran werden uns verleidet burch ben Nothschrei ber erbitterten Armuth, und bas trunfene Berg, das eben Robert's Farbenluft eingeschlürft, wird ichnell wieder ernüchtert burch ben Anblick bes öffentlichen Elends. Es gehört fast ein Goethe'icher Egoismus bazu, um hier zu einem ungetrübten Runftgenufs zu gelangen, und wie fehr Einem gar die Runftfritit erschwert wird, Das fühle ich eben in diesem Augenblick. Ich vermochte geftern bennoch an diesem Berichte weiter zu ichreiben, nachbem ich einmal unterbeffen nach ben Boulevards gegangen mar, mo ich einen tobblaffen Menichen bor Sunger und Elend niederfallen fah. Aber wenn auf einmal ein ganges Bolf nieberfällt an ben Boulevards von Europa - bann ift es unmöglich, ruhig weiter ju ichreiben. Wenn die Augen bes Kritifers von Thränen getrübt werden, ist auch sein Urtheil Wenig mehr werth.

Mit Recht klagen die Künstler in dieser Zeit der Zwietracht, der allgemeinen Besehdung. Man sagt, die Malerei bedürse des friedlichen Ölbaums in jeder Hinsicht. Die Herzen, die ängstlich lauschen, ob nicht die Kriegstrompete erklingt, haben gewiss nicht die gehörige Ausmerksamkeit für die süße Musik. Die Oper wird mit tauben Ohren gehört, das Ballett sogar wird nur theilnahmlos angeglotzt. "Und daran ist die verdammte Julirevolution Schuld," seufzen die Künstler, und sie verwünschen die Freiheit und die leisbige Politik, die Alles verschlingt, so daß von ihnen gar nicht mehr die Rede ist.

Wie ich höre — aber ich kann's kaum glauben — wird sogar in Berlin nicht mehr vom Theater gesprochen, und der Morning Chronicle, der gestern berichtet, daß die Reformbill im Unterhause durchs gegangen sei, erzählt bei dieser Gelegenheit, daß der Doktor Raupach sich jetzt in Baden-Baden bessinde und über die Zeit jammere, weil sein Kunststalent badurch zu Grunde gehe.

Ich bin gewiß ein großer Verehrer bes Doktor Raupach, ich bin immer ins Theater gegangen, wenn bie "Schülerschwänke," ober die "Sieben Mäbschen in Uniform," ober "Das Fest ber Handwerker,"

oder sonst ein Stück von ihm gegeben wurde; aber ich kann boch nicht leugnen, dass der Untergang Warschau's mir weit mehr Rummer macht, als ich vielleicht empfinden würde, wenn der Doktor Raupach mit seinem Kunsttalente unterginge. D Warsschau! Warschau! nicht für einen ganzen Wald von Raupachen hätte ich dich hingegeben!

Meine alte Prophezeiung von dem Ende ber Runftperiode, die bei der Wiege Goethe's anfing und bei feinem Sarge aufhören wird, icheint ihrer Erfüllung nahe zu fein. Die jetige Runft muß zu Grunde gehen, weil ihr Princip noch im abgelebten alten Regime, in ber beiligen romifchen Reichevergangenheit wurzelt. Defshalb; wie alle welken Überreste dieser Bergangenheit, steht fie im unerquicklich= ften Widerspruch mit der Gegenwart. Diefer Widerfpruch, und nicht die Zeitbewegung felbft, ift ber Runft fo schädlich; im Gegentheil, diese Zeitbemegung muffte ihr fogar gebeihlich werben, wie einst in Athen und Florenz, wo eben in den milbeften Rriegs- und Parteifturmen die Runft ihre herrlichften Blüthen entfaltete. Freilich, jene griechischen und florentinischen Rünftler führten fein egoiftisch ifoliertes Runftleben, die mußig bichtende Seele hermetisch verschloffen gegen die großen Schmerzen und Freuden ber Zeit; im Gegentheil, ihre Werfe waren nur bas träumende Spiegelbild ihrer Reit. und fie felbst waren gange Manner, beren Berfonlichkeit eben fo gewaltig wie ihre bildende Rraft; Phibias und Michel Angelo maren Manner aus einem Stud, wie ihre Bildwerfe, und wie biefe au ihren griechischen und tatholischen Tempeln pafften, fo standen jene Rünftler in heiliger Harmonie mit ihrer Umgebung; fie trennten nicht ihre Runft von ber Politif bes Tages, fie arbeiteten nicht mit fummerlicher Privatbegeifterung, die fich leicht in jeden beliebigen Stoff hineinlügt; Aefchylus hat die Berfer mit derfelben Bahrheit gedichtet, womit er ju Marathon gegen fie gefochten, und Dante fcrieb feine Romödie nicht als stehender Rommissionsdichter, fondern ale flüchtiger Guelfe, und in Berbannung und Rriegenoth flagte er nicht über ben Untergang feines Talentes, fondern über ben Untergang ber Freiheit.

Indessen, die neue Zeit wird auch eine neue Kunft gebären, die mit ihr selbst in begeistertem Einklang sein wird, die nicht aus der verblichenen Bergangenheit ihre Symbolik zu borgen braucht, und die sogar eine neue Technik, die von der seitherigen verschieden, hervorbringen mußt. Bis dahin möge, mit Farben und Klängen, die selbsttrunkenste Subjektivität, die weltentzügelte Individualität, die

gottfreie Perfonlichkeit mit all ihrer Lebensluft fich geltend machen, was boch immer ersprießlicher ift, als bas tobte Scheinwefen ber alten Kunft.

Ober hat es überhaupt mit der Kunft und mit der Welt selbst ein trübseliges Ende? Zene überwiegende Geistigkeit, die sich jetzt in der eurospäischen Literatur zeigt, ist sie vielleicht ein Zeichen von nahem Absterben, wie bei Menschen, die in der Todesstunde plöglich hellsehend werden und mit versbleichenden Lippen die übersinnlichsten Geheimnisse aussprechen? Oder wird das greise Europa sich wieder verjüngen, und die dämmernde Geistigkeit seiner Künstler und Schriftsteller ist nicht das wuns berbare Ahnungsvermögen der Sterbenden, sondern das schaurige Vorgefühl einer Wiedergeburt, das sinnige Wehen eines neuen Frühlings?

Die diesjährige Ausstellung hat durch manches Bild jene unheimliche Todesfurcht abgewiesen und die bessere Verheißung bekundet. Der Erzbischof von Paris erwartet alles Heil von der Cholera, von dem Tode; ich erwarte es von der Freiheit, von dem Leben. Darin unterscheidet sich unser Glauben. Ich glaube, daß Frankreich aus der Herzenstiese seines neuen Lebens auch eine neue Kunst hervorathmen wird. Auch diese schwere Aufgabe wird von den Franzosen, gelöst werden, von den Franzosen,

biesem leichten, flatterhaften Bolke, bas wir so gerne mit einem Schmetterling vergleichen.

Aber ber Schmetterling ift auch ein Sinnbilb ber Unsterblichkeit ber Seele und ihrer ewigen Bersjüngung.

## Gemäldeausstellung von 1833\*).

Als ich im Sommer 1831 nach Paris kam, war ich doch über Nichts mehr verwundert, als über die damals eröffnete Gemäldeausstellung, und obgleich die wichtigsten politischen und religiösen Revolutionen meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, so konnte ich doch nicht unterlassen, zuerst über die große Revolution zu schreiben, die hier im Reiche der Kunst stattgefunden, und als deren bedeutsamste Erscheinung der erwähnte Salon zu betrachten war.

Nicht minder, als meine übrigen Landsleute, begte auch ich die ungunstigsten Borurtheile gegen

<sup>\*)</sup> Diefer Bericht fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Berausgeber.

die französische Kunst, namentlich gegen die französische Malerei, beren lette Entwicklungen mir ganz unbekannt geblieben. Es hat aber auch eine eigene Bewandtnis mit der Malerei in Frankreich. Auch sie folgte der socialen Bewegung und ward endlich mit dem Volke selber verjüngt. Doch gesichah Dieses nicht so unmittelbar, wie in den Schwesterkünsten Musik und Poesie, die schon vor der Revolution ihre Umwandlung begonnen.

Herr Louis de Mannard, welcher in der Eusrope litteraire über den diesjährigen Salon eine Reihe Artikel geliefert, welche zu dem Interessantesten gehören, was je ein Franzose über Kunst gesschrieben, hat sich in Betress obiger Bemerkung mit folgenden Worten ausgesprochen, die ich, so weit es bei der Lieblichkeit und Grazie des Ausdrucks möglich ist, getreu wiedergebe:

"In berselben Weise, wie die gleichzeitige Politik und die Literatur, beginnt auch die Malerei des achtzehnten Sahrhunderts; in derselben Weise erreichte sie eine gewisse vollendete Entfaltung; und sie brach auch zusammen benselben Tag, als Alles in Frankreich zusammengebrochen. Sonderbares Zeitalter, welches mit einem lauten Gelächter bei dem Tode Ludwig's XIV. anfängt und in den Armen des Scharfrichters endigt, "des Herrn Scharfrichters" wie Madame Dubarry ihn nannte. D, bieses Zeitalter, welches Alles verneinte, Alles verspöttelte, Alles entweihte und an Nichts glaubte, war eben beschalb um so tüchtiger zu dem großen Werke der Zerstörung, und es zerstörte, ohne im mindesten Etwas wieder ausbauen zu können, und es hatte auch keine Lust dazu.

"Indeffen, die Runfte, wenn fie auch berfelben Bewegung folgen, folgen fie ihr boch nicht mit gleichem Schritte. So ift die Malerei im achtzehn= ten Jahrhundert zurückgeblieben. Sie hat ihre Crebillon hervorgebracht, aber feine Boltaire, feine Diderot. Beständig im Solbe ber vornehmen Bonnerschaft, beständig im unterröcklichen Schute ber regierenden Maitreffen, hat sich ihre Rühnheit und ihre Rraft allmählich aufgelöst, ich weiß nicht wie. Sie hat in all ihrer Ausgelaffenheit nie jenen Ungestum, nie jene Begeisterung befundet, bie uns fortreißt und blendet und für den ichlechten Befchmad. entschädigt. Sie wirft misebehaglich mit ihren froftigen Spielereien, mit ihren welfen Rleinfünften im Bereiche eines Boudoirs, mo ein nettes Bierbamchen, auf bem Sopha hingestreckt, fich leichtfinnig fächert. Favart mit seinen Eglées und Zulmas ift mahrheitlicher, als Watteau und Boucher mit ihren totetten Schäferinnen und ibpllischen Abbes.

Kavart, wenn er sich auch lächerlich machte, so meinte er es boch ehrlich. Die Maler jenes Zeitalters nahmen am wenigsten Theil an Dem, mas fich in Frankreich vorbereitete. Der Ausbruch der Revolution überraschte fie im Meglige. Die Bhilosophie, die Bolitif, die Wiffenschaft, die Literatur, jede burch einen besonderen Mann repräsentiert, maren fie fturmisch, wie eine Schar Trunkenbolbe, auf ein Biel losgefturmt, bas fie nicht fannten; aber je naher fie demselben gelangten, defto befänftigter murde ihr Fieber, defto ruhiger murde ihr Antlit, defto ficherer murbe ihr Gang. Benes Biel, welches fie noch nicht kannten, mochten fie wohl bunkel ahnen: benn im Buche Gottes hatten fie lefen können, bafe alle menschlichen Freuden mit Thränen endigen. Und, ach! fie famen bon einem zu muften, jauchzenden Belag, ale bafe fie nicht zu bem Ernfteften und Schrecklichften gelangen mufften. Wenn man bie Unruhe betrachtet, wovon fie in dem füßesten Rausche dieser Orgie des achtzehnten Jahrhunderts zuweilen beangstigt worden, fo follte man glauben, bas Schafott, bas all biefe tolle Luft endigen follte, habe ihnen schon von ferne zugewinkt, wie das dunkle haupt eines Befpenftes.

"Die Malerei, welche sich damals von der ernsthaften socialen Bewegung entfernt gehalten, sei Beine's Werte. Bb XI.

es nun, weil sie von Wein und Weibern ermattet mar, ober fei es auch, weil fie ihre Mitwirfung für fruchtlos hielt, genug, fie hat fich bis zum letten Augenblick bahingeschleppt zwischen ihren Rosen, Moschusduften und Schäferspielen. Bien und einige Andere fühlten wohl, bafe man fie zu jedem Breis baraus emporgiehen muffe, aber fie mufften nicht, mas man alsbann bamit anfangen follte. Lefueur, den der Lehrer David's fehr hochachtete, konnte feine neue Schule hervorbringen. Er muffte Deffen wohl eingeständig sein. In eine Zeit geschleubert. wo auch alles geiftige Ronigthum in die Bewalt eines Marat und eines Robespierre gerathen, war David in derfelben Berlegenheit, wie jene Runftler. Wiffen wir doch, daß er nach Rom ging, und bafs er eben fo Banlooisch heimkehrte, wie er abgereift war. Erst später, als das griechisch-römische Alterthum gepredigt murbe, ale Bubliciften und Philo= fophen auf den Bedanken geriethen, man muffe gu ben literarischen, socialen und politischen Formen ber Alten zurückfehren, erft alsbann entfaltete fich fein Beift in all feiner angeborenen Rühnheit, und mit gewaltiger Sand jog er die Runft aus ber tanbelnden, parfumierten Schaferei, worin fie verfunten, und er erhob fie in die ernften Regionen bes an= titen Heldenthums. Die Reaftion war unbarmherzig,

wie jede Reaktion, und David betrieb sie bis zum Außersten. Es begann durch ihn ein Terrorismus auch in der Malerei."

über David's Schaffen und Wirken ift Deutschland hinlänglich unterrichtet. Unsere französischen Gäste haben uns während ber Kaiserzeit oft genug von dem großen David unterhalten. Ebenfalls von seinen Schülern, die ihn, jeder in seiner Weise, fortgesetzt, von Gerard, Groß, Girodet und Guerin, haben wir vielfach reden hören. Weniger weiß man bei uns von einem andern Manne, dessen Name ebenfalls mit einem Ganfängt, und welcher, wenn auch nicht der Stifter, doch der Eröffner einer neuen Malerschule in Frankreich. Das ist Gericault.

Von dieser neuen Malerschule habe ich in den vorstehenden Blättern unmittelbar Kunde gegeben. Indem ich die besten Stücke des Salon von 1831 beschrieben, lieserte ich auch zu gleicher Zeit eine Charafteristif der neuen Meister. Jener Salon war nach dem allgemeinen Urtheil der außerordentlichste, den Frankreich je geliesert, und er bleibt denkwürsdig in den Annalen der Kunst. Die Gemälbe, die ich einer Beschreibung würdigte, werden sich Jahrshunderte erhalten, und mein Wort ist vielleicht ein nützlicher Beitrag zur Geschichte der Malerei.

Bon jener unermestlichen Bebeutung bes Sa-Ion von 1831 habe ich mich bieses Sahr vollauf überzeugen fonnen, als die Sale des Loubre, welche mahrend zwei Monat geschloffen waren, fich ben erften April wieder öffneten, und une die neueften Produtte der frangofischen Runft entgegen grußten. Wie gewöhnlich, hatte man die alten Gemälde, welche bie Nationalgalerie bilben, burch fpanische Banbe verdedt, und an letteren hingen die neuen Bilder, fo bafe zuweilen hinter ben gothischen Abgeschmacktheiten eines neuromantischen Malers gar lieblich bie mythologischen alt-italianischen Meisterwerke hervorlauschten. Die ganze Ausstellung glich einem Codex palimpsestus, wo man sich über den neubarbari= schen Text um so mehr ärgerte, wenn man muffte, welche griechische Botterpoefie damit überfubelt morben.

Wohl gegen viertehalbtausend Gemälde waren ausgestellt, und es befand sich darunter fast kein einziges Meisterstück. War Das die Folge einer allzu großen Ermüdung nach einer allzu großen Aufsregung? Beurkundete sich in der Aunst der National-Ratzenjammer, den wir jetzt, nachdem der überstolle Freiheitsrausch verdampst, auch im politischen Leben der Franzosen bemerken? War die diesiähsrige Ausstellung nur ein buntes Gähnen, nur ein

farbiges Scho ber biesiährigen Rammer? Wenn ber Salon von 1831 noch von ber Sonne des Julius burchalüht mar, fo tröpferte in bem Salon 1833 noch der trübe Regen des Junius. Die beiden gefeierten Belden bes vorigen Salon, Delaroche und Robert, traten diesmal gar nicht in die Schranken, und die übrigen Maler, die ich früher gerühmt, aaben dies Bahr nichts Borgugliches. Dit Ausnahme eines Bilbes von Tony Johannot, einem Deutschen, hat tein einziges Bemalbe biefes Salone mich gemüthlich angesprochen. Berr Scheffer aab wieder eine Margarethe, die von großen Fortfchritten im Technischen zeugte, aber boch nicht Biel bedeutete. Es mar diefelbe 3bee, glühender gemalt und frostiger gedacht. Auch Horace Bernet gab wieber ein großes Bild, worauf jedoch nur ichone Gin= zelheiten. Decamps hat fich wohl über ben Salon und fich felber luftig machen wollen, und er gab meiftens Affenstücke: barunter ein gang vortrefflicher Affe, der ein Hiftorienbild malt. Das deutschchrift= lich lang herabhangende Saar deffelben mahnte mich ergötlich an überrheinische Freunde.

Am meisten besprochen und burch Lob und Widerspruch gefeiert wurde dieses Jahr Herr Insgres. Er gab zwei Stücke; das eine war das Porsträt einer jungen Italianerin, das andere war das

Porträt des Herrn Bertin l'aine, eines alten Fran-

Wie Ludwig Philipp im Reiche der Politik, so war Herr Ingres dieses Jahr König im Reiche der Kunst. Wie Jener in den Tuilerien, so herrschte Dieser im Louvre. Der Charakter des Herrn Ingres ist ebenfalls Justemilieu, er ist nämlich ein Justemilieu zwischen Mieris und Wichelangelo. In seinen Gemälden sindet man die heroische Kühnheit des Mieris und die seine Farbengebung des Michelangelo.

In demselben Maße, wie die Malerei in der diesjährigen Ausstellung wenig Begeisterung zu ersegen vermochte, hat die Stulptur sich um so glänsender gezeigt, und sie lieferte Werke, worunter viele zu den höchsten Hoffnungen berechtigten und eins sogar mit den besten Erzeugnissen dieser Aunst wettseisern konnte. Es ist der Kain des Herrn Etex. Es ist eine Gruppe von symmetrischer, ja monumenstaler Schönheit, voll antediluvianischem Charakter, und doch zugleich voller Zeitbedeutung. Kain mit Weib und Kind, schicksalergeben, gedankenlos brütend, eine Versteinerung trostloser Kuhe. Dieser Mann hat seinen Bruder getödtet in Folge eines Opferzwistes, eines Religionstreits. Za, die Relis

gion hat ben erften Brubermord verursacht, und feitbem tragt fie bas Blutzeichen auf ber Stirne.

3ch werbe auf ben Rain von Etex fpaterhin gurudfommen, wenn ich von bem außerorbentlichen Aufschwung zu reben habe, ben wir in unserer Zeit bei den Bildhauern noch weit mehr als bei den Malern bemerfen. Der Spartafus und ber Thefeus, welche beide jest im Tuileriengarten aufgestellt find. erregen jedesmal, wenn ich bort spazieren gehe. meine nachbenkenbe Bewunderung. Rur ichmerat es mich zuweilen, wenn es regnet, bafe folche Deifterstücke unserer modernen Runft so gang und gar ber freien Luft ausgesett fteben. Der himmel ift hier nicht so mild wie in Griechenland, und auch bort standen die besseren Werke nie fo gang ungefcutt gegen Wind und Wetter, wie man gewöhnlich meint. Die befferen maren mohlgeschirmt, meiftens in Tempeln. Bis jest hat jedoch die Witterung ben neuen Statuen in ben Tuilerien wenig geschabet, und es ift ein heiterer Anblick, wenn fie blendend weiß aus dem frischgrunen Raftanienlaub hervorgrußen. Dabei ift es hubich anzuhören, wenn bie Bonnen den kleinen Rindern, die dort spielen, manchmal erklären, mas ber marmorne nacte Mann be= beutet, ber fo gornig fein Schwert in ber Sand halt, oder mas Das für ein sonderbarer Raug ift,

ber auf feinem menschlichen Leib einen Ochsentopf trägt, und ben ein anberer nachter Mann mit einer Reule niederschlägt; ber Ochsenmensch, fagen fie, hat viele fleine Rinder gefressen. Bunge Republifaner, die vorübergeben, pflegen auch wohl zu bemerten, dass ber Spartatus fehr bedenklich nach ben Kenstern ber Tuilerien hinaufschielt, und in ber Geftalt bes Minotaurus feben fie bas Ronigthum. Andere Leute tabeln auch wohl an dem Thefeus bie Art, wie er die Reule schwingt, und fie behaupten: wenn er bamit auschlüge, murbe er unfehlbar fich felber die Sand zerschmettern. Dem sei aber, wie ihm wolle, bis jest sieht das Alles noch fehr aut Bedoch nach einigen Wintern werben biese vortrefflichen Statuen ichon verwittert und brüchig fein, und Moos machft bann an bem Schwerte bes Spartatus, und friedliche Infettenfamilien niften amischen bem Ochsenfopfe bes Minotaurus und ber Reule des Theseus, wenn Diesem nicht gar unterbessen die Sand mitsammt der Reule abgebroden ift.

Da hier boch so viel unnützes Militär gefüttert werden muß, so sollte ber König in den Tuilerien neben jede Statue eine Schildwache stellen, die, wenn es regnet, einen Regenschirm darüber ausspannt. Unter dem bürgerköniglichen Regenschirm

wurde dann im mahren Sinne bes Wortes bie Runft geschützt fein.

Allgemein ift die Rlage ber Rünftler über die allzu große Sparfamfeit bes Königs. Als Bergog von Orleans, heißt es, habe er die Runfte eifriger Man murrt, er beftelle verhältnismäßig ju wenig Bilder und zahle bafür verhältnismäßig ju wenig Beld. Er ift jedoch, mit Ausnahme bes Ronigs von Baiern, ber größte Runftfenner unter ben Fürsten. Sein Beift ift vielleicht jest zu fehr politisch befangen, als bafe er fich mit Runftsachen fo eifrig wie ehemals beschäftigen fonnte. Wenn aber feine Borliebe für Malerei und Sfulptur etwas abgefühlt, fo hat fich feine Reigung für Architektur fast bis zur Buth gesteigert. Rie ift in Paris fo Biel gebaut worden, wie jest auf Betrieb des Ronigs geschieht. Überall Anlagen ju neuen Baumerfen und gang neuen Strafen. Un ben Tuilerien und bem Louvre wird beftanbig gehämmert. Der Plan ju ber neuen Bibliothet ift bas Grogartigfte, mas fich benten läßt. Die Magbalenenkirche, ber alte Tempel bes Ruhms, ift feiner Bollendung nahe. An bem großen Gefandtichaftspalafte, ben Rapoleon an ber rechten Seite ber Seine aufführen wollte, und ber nur gur Salfte fertig geworben, fo bafe er wie Trümmer einer Riefenburg aussieht, an diefem nngeheuren Werke wird jest weiter gebaut. Dabei erheben fich munderbar foloffale Monumente auf ben öffentlichen Platen. Auf bem Baftillenplat erhebt fich ber große Elephant, ber nicht übel die bewuste Kraft und die gemaltige Bernunft des Bolks repräfentiert. Auf ber Blace be la Concorde feben wir ichon in hölzerner Abbildung den Obelift bes Luxor; in einigen Mongten steht bort bas ägnptische Original und bient als Denkstein bes ichauerlichen Ereignisses, bas einst am 21. Januar auf biefem Orte ftatt fand. Wie viel' taufendjährige Erfahrungen uns diefer hierogliphenbedectte Bote aus bem Wunderland Agnoten mitbringen mag, fo hat boch ber junge Laternenpfahl, ber auf der Place de la Concorde feit fünfzig Sahren fteht, noch viel mertwürdigere Dinge erlebt, und ber alte rothe urheilige Riefenstein wird vor Entfeten erblaffen und gittern, wenn mal in einer ftillen Winternacht jener frivol frangösische Laternenpfahl zu ichwagen beginnt und die Beschichte des Plates erzählt, worauf fie beide ftehen.

Das Bauwesen ist die Hauptleidenschaft des Königs, und diese kann vielleicht die Ursache seines Sturzes werden. Ich fürchte, trot allen Berspreschungen werden ihm die Forts detaches nicht aus dem Sinne kommen; denn bei diesem Projekte können

seine Lieblingswerkzeuge, Kelle und Hammer, angewendet werden, und das Herz klopft ihm vor Freude, wenn er an einen Hammer denkt. Dieses Klopfen übertäubt vielleicht einst die Stimme seiner Klugheit, und, ohne es zu ahnen, wird er von seinen Lieblingslaunen beschwatzt, wenn er jene Forts für sein einziges Heil und ihre Errichtung für leicht aussührbar hält. Durch das Medium der Architektur gelangen wir daher vielleicht in die größten Bewegungen der Bolitik. In Beziehung auf jene Forts und auf den König selbst will ich hier ein Fragment aus einem Memoire mittheilen, das ich vorigen Juli geschrieben:

"Das ganze Geheimnis der revolutionären Parteien besteht darin, dass sie die Regierung nicht mehr angreisen wollen, sondern von Seiten derselben irgend einen großen Angriff abwarten, um thatssächlichen Widerstand zu leisten. Eine nene Insurerettion fann daher in Paris nicht ausbrechen ohne den besondern Willen der Regierung, die erst durch irgend eine bedeutende Thorheit die Veranlassung geben muß. Gelingt die Insurektion, so wird Frankreich sogleich zu einer Republik erklärt, und die Resvolution wälzt sich über ganz Europa, dessen alte Institutionen alsdann, wo nicht zertrümmert, doch wenigstens sehr erschüttert werden. Misslingt die Insurrektion, so beginnt hier eine unerhört furcht-

bare Reaktion, die alebann in den Rachbarlandern mit der gewöhnlichen Ungeschicklichkeit nachgeäfft wird, und bann ebenfalls manche Umgestaltung bes Bestehenden hervorbringen fann. Auf jeden Fall wird die Ruhe Europa's gefährdet durch Alles, mas die hiesige Regierung gegen die Interessen der Revolution Außerordentliches unternimmt, burch jede Feindseligkeit, die fie gegen die Barteien der Revolution ausübt. Da nun der Wille der hiesigen Regierung gang ausschließlich ber Wille bes Rönigs ist, so ist die Brust Ludwig Philipp's die eigentliche Pandorabüchse, die alle Übel enthält, die sich auf einmal über diese Erde ergießen konnen. Leider ift es nicht möglich, auf feinem Befichte die Bedanken feines Bergens zu lefen; benn in ber Berftellungs= funft scheint die jungere Linie eben so fehr Meifter zu sein, wie die ältere. Rein Schausvieler auf biefer Erde hat sein Besicht so fehr in feiner Bewalt. feiner weiß fo meisterhaft seine Rolle durchzuspielen, wie unser Bürgerkonig. Er ift vielleicht einer ber geschicktesten, geiftvollften und muthigften Menschen Franfreiche; und boch hat er, ale es galt, die Rrone zu gewinnen, fich ein gang harmlofes, spiegburger= liches, zaghaftes Unsehen zu geben gewufft, und bie Leute, die ihn ohne viel' Umstände auf den Thron fetten, glauben gewiß, ihn mit noch weit weniger

Umständen wieder babon herunterwerfen zu können. Diesmal hat das Königthum die blödfinnige Rolle bes Brutus gespielt. Daber follten die Frangofen eigentlich über fich felber, und nicht über ben Ludwig Philipp lachen, wenn fie jene Rarifaturen anfeben. wo Letterer mit feinem weißen Filghut und großen Regenschirm bargestellt wirb. Beibes maren Requisiten, und, wie die Poignées de main, qehörten fie zu feiner Rolle. Der Geschichtschreiber wird ihm einst bas Zeugnis geben, bafe er biefe aut ausgeführt hat; biefes Bewufftsein fann ihn tröften über bie Satiren und Rarifaturen, die ihn zur Zielscheibe ihres Wites gemählt. "Die Menge folder Spottblätter und Berrbilder wird täglich grö-Ber, und überall an ben Mauern ber Saufer fieht man groteste Birnen. Noch nie ift ein Fürst in feiner eignen Sauptstadt fo fehr verhöhnt worben, wie Ludwig Philipp. Aber er benft: "Wer zulett lacht, lacht am beften: ihr werdet die Birne nicht freffen, bie Birne frifft euch." Bemife, er fühlt alle Beleibigungen, die man ihm zufügt; benn er ift ein Mensch. Er ist auch nicht von so gnädiger Lammsnatur, bafe er fich nicht bafür rachen möchte; er ift ein Menich, aber ein ftarter Menich, ber feinen augenblicklichen Unmuth bezwingen fann und feiner Leidenschaft zu gebieten weiß. Wenn die Stunde fommt, die er für die rechte halt, dann wird er losschlagen; erft gegen die innern Feinde, her= nach gegen die äukern. die ihn noch weit empfindlicher beleidigt haben. Diefer Mann ift Alles fahig, und wer weiß, ob er nicht einst jenen Sandschuh, der von allen möglichen Poignées de main fo schmutig geworden, der ganzen heiligen Alli= ance als Fehbehandschuh hinwirft. Es fehlt ihm wahrhaft nicht an fürstlichem Selbstgefühl. Ihn, den ich furz nach der Juliusrevolution mit Filzhut und Regenschirm fah, wie verändert erblickte ich ihn plöglich am fechften Junius voriges Jahr, ale er die Republikaner bezwang. Es war nicht mehr der qutmuthige, ichwammbauchige Spiegburger, bas lachelnde Fleischgesicht; fogar feine Korpulenz gab ihm plötlich ein murbiges Ansehen, er warf bas Saupt fo fühn in die Bohe, wie es jemals irgend einer feiner Borfahren gethan, er erhob fich in bicffter Majestät, jedes Pfund ein Ronig. Als er aber bennoch fühlte, baß bie Krone auf seinem Haupte noch nicht gang fest faß und noch manches schlechte Wetter eintreten konnte, wie schnell hatte er wieder ben alten Filghut aufgestülpt und feinen Regen= fcirm zur Sand genommen! Wie burgerlich, einige Tage nachher bei ber großen Revue, begrüßte er wieder Gevatter Schneiber und Schufter, wie gab er wieder rechts und links die herzlichsten Poignées de main, und nicht bloß mit der Hand, sondern auch mit den Augen, mit den lächelnden Lippen, ja sogar mit dem Backenbart! Und dennoch, dieser lächelnde, grüßende, bittende, flehende gute Mann trug damals in seiner Brust vierzehn Forts detachés.

"Diefe Forte find jest Gegenstand ber bedentlichften Fragen, und die Löfung berfelben fann furchtbar werden und ben gangen Erdfreis erichuttern. Das ift wieder ber Fluch, ber die flugen Leute ins Berberben fturat, fie glauben kluger au fein, als gange Bölfer, und boch hat die Erfahrung gezeigt, bafe bie Maffen immer richtig geurtheilt, und, wo nicht die ganzen Plane, doch immer die Abfichten ihrer Machthaber errathen. Die Bolfer find allwiffend, allburchschauend; das Auge des Bolfs ift das Auge Gottes. So hat das frangofische Bolk mitleidig die Achsel gezuckt, als die Regierung ihm landesväterlichst vorheuchelte: fie wolle Baris befeftigen, um es gegen die beilige Alliance vertheidigen zu können. Beber fühlte, bafe nur Ludwig Philipp fich felber befestigen wollte gegen Baris. wahr, der Konig hat Grunde genug, Baris zu fürchten, die Rrone glüht ihm auf bem Saupte und verfengt ihm bas Toupet, so lange die große Flamme noch lodert in Paris, dem Foper der Revolution. Aber warum gesteht er Diefes nicht gang offen? Warum gebärdet er sich noch immer als einen treuen Bächter biefer Flamme? Ersprieflicher mare vielleicht für ihn bas offene Befenntnis an die Bemuraframer und fonftige Barteigenoffen: bafe er für fie und fich felber nicht fteben fonne, fo lange er nicht ganglich herr von Baris, bafe er befshalb bie hauptftadt mit vierzehn Forts umgebe, beren Ranonen jeder Emeute gleich von oben herab Stillschweigen gebieten murben. Offenes Eingeftandnis, bafe es sich um seinen Ropf und alle Justemilieu = Ropfe handle, hatte vielleicht gute Wirfung hervorgebracht. Aber jett find nicht blof die Barteien der Oppofition, fondern auch die Boutiquiers und die meiften Anhänger des Buftemilieu-Spftems gang verdrieflich über die Forts détachés, und die Presse hat ihnen hinlanglich die Grunde auseinander gefett, meß= halb fie verdrieflich find. Die meiften Boutiquiers find nämlich jest ber Meinung, Ludwig Philipp fei ein gang vortrefflicher Ronig, er fei werth, bafe man Opfer für ihn bringe, ja fich manchmal für ihn in Gefahr fete, wie am 5. und 6. Junius, wo fie ihrer 40,000 Mann, in Gemeinschaft mit 20,000 Mann Linientruppen, gegen mehrere hundert Republifaner ihr Leben gewagt haben; feineswegs jedoch sei Ludwig Philipp werth, bafe man, um ihn zu behalten, bei fpateren bedeutenderen Emeuten gang Baris, also fich felber nebft Weib und Rind und fammtlichen Boutiten, in die Gefahr fest. von vierzehn Sohen herab zu Grunde geschoffen zu werden. Man sei ja, meinen fie übrigens, seit fünfsia Sahren an alle möglichen Revolutionen gewöhnt, man habe fich gang barauf einstudiert, bei geringen Emeuten zu intervenieren, damit die Rube gleich wieder hergestellt wird, bei größeren Insurrektionen fich aleich zu unterwerfen, damit ebenfalls die Ruhe gleich wieder hergestellt wird. Auch die Fremden, meinen fie, die reichen Fremden, die in Baris fo viel Beld verzehren, hatten jest eingesehen, daß eine Revolution für jeden ruhigen Zuschauer ungefährlich, daß Dergleichen mit großer Ordnung, fogar mit großer Artigfeit stattfinde, bergeftalt, bafe es für einen Auslander noch ein besonderes Amufement sei, eine Revolution in Paris zu erleben. Umgabe man aber Baris mit Forts détachés, so würde bie Kurcht, bafe man eines frühen Morgens zu Brunde geschoffen werden fonne, die Auslander, die Provinzialen, und nicht bloß die Fremden, sondern auch viele hier anfässige Rentiers aus Baris vericheuchen; man murbe bann weniger Buder, Pfeffer und Bomade verkaufen und geringere Hausmiethe

gewinnen; furz, Sandel und Bewerbe murden gu Brunde gehn. Die Epiciers, die folderweise für ben Bine ihrer Saufer, für die Runden ihrer Boutifen und für fich felbft und ihre Familien gittern, find baher Gegner eines Brojeftes, moburch Baris eine Reftung wird, wodurch Baris nicht mehr bas alte heitere, forglose Paris bleibt. Andere, die amar jum Buftemilieu gehören, aber ben liberglen Brincivien der Revolution nicht entsagt haben und folche Principien noch immer mehr lieben, als den Ludwig Philipp: Diese wollen bas Burgerkonigthum vielmehr burch Institutionen, als durch eine Art von Baumerten geschützt feben, die allzu fehr an die alte feubalistische Zeit erinnern, wo ber Inhaber ber Citabelle die Stadt nach Willfür beherrichen tonnte. Ludwig Philipp, fagen sie, sei bis jest noch ein treuer Bachter ber burgerlichen Freiheit und Bleich= heit, die man durch so viel Blut erkampft: aber er fei ein Menich, und im Menichen wohne immer ein geheimes Gelüfte nach absoluter Berrichaft. 3m Befit ber Forts détachés fonne er ungeahndet nach Willfür jede Laune befriedigen; er sei alsbann weit unumschränkter, als es die Ronige vor der Revolution jemals fein mochten; Diese hatten nur einzelne Unzufriedene in die Baftille feten konnen, Ludwig Philipp aber umgabe die gange Stadt mit Baftillen,

er embaftilliere gang Paris. Ba, wenn man auch ber eblen Befinnung bes jetigen Ronigs gang ficher mare, fo fonne man boch nicht für die Befinnungen feiner Nachfolger Burge fteben, noch viel meniger für bie Gefinnungen aller Derjenigen, die fich burch List ober Zufall einst in den Besit jener Forts detachés seten und alebann Paris nach Willfür beherrichen könnten. Weit wichtiger noch, als biefe Einwürfe, mar eine andere Beforgnis, die fich von allen Seiten tundaab und fogar Dicienigen erichütterte, die bis jest meder gegen, noch für die Regierung, ja nicht einmal für oder gegen die Revolution Bartei genommen. Sie betraf bas höchste und wichtigste Interesse bes gangen Bolks, die Nationalunabhangigfeit. Trot aller frangösischen Gitelfeit, die nie gern an 1814 und 1815 gurudbentt, muffte man fich doch heimlich geftehen, daß eine dritte Invafion nicht fo gang außer bem Bereiche ber Möglichkeit lage, daß die Forts détachés nicht blok den Alliierten fein allzu großes hindernis fein murben, wenn fie Paris einnehmen wollten, fondern bafs fie eben diefer Forts fich bemächtigen fonnten, um Paris für emige Zeiten in Zaum zu halten, ober wo nicht gar für immer in ben Grund zu schießen. 3ch referiere hier nur die Meinung der Frangosen, die fich für überzeugt halten, daß einft bei ber

Invasion die fremden Truppen sich wieder von Paris entfernten, weil sie keinen Stützpunkt gegen die große Einwohnermasse gefunden, und daß jetzt die Fürsten in der Tiefe ihrer Herzen nichts Sehnslicheres wünschen, als Paris, das Foher der Resvolution, von Grund aus zu zerktören — —"

Sollte jetzt wirklich bas Projekt ber Forts détaches für immer aufgegeben sein? Das weiß nur ber Gott, ber in die Nieren ber Könige schaut.

Ich kann nicht umbin zu erwähnen, dass uns vielleicht ber Parteigeist verblenbet und ber Ronig wirflich die gemeinnütigften Absichten hegt und fich nur gegen die heilige Alliance barrikadieren will. Es ift aber unwahrscheinlich. Die beilige Alliance hat taufend Grunde, vielmehr ben Ludwig Philipp zu fürchten, und noch außerdem einen allerwichtigften Hauptgrund, seine Erhaltung zu munichen. erstens ift Ludwig Philipp ber mächtigste Fürst in Europa, seine materiellen Kräfte werden verzehn= facht durch die ihnen inwohnende Beweglichkeit, und zehnfach, ja hundertfach ftarter noch find die geistigen Mittel, worüber er nöthigenfalls gebieten fonnte; und follten bennoch bie vereinigten Fürften ben Sturg biefes Mannes bemirfen, fo hatten fie felber die mächtigfte und vielleicht lette Stute des Ronigthums in Europa umgefturgt. Ba, die Fürften iollten bem Schöpfer ber Kronen und Throne taatäalich auf ihren Anieen bafür banken, bafe Ludwig Philipp Ronig von Franfreich ift. Schon haben fie einmal die Thorheit begangen, den Mann zu tödten, ber am gewaltigften die Republikaner zu bandigen vermochte, ben Napoleon. D, mit Recht nennt ihr euch Könige von Gottes Gnaden! Es mar eine befondere Gnabe Gottes, baß er ben Rönigen noch einmal einen Mann schickte, ber fie rettete, als wieber der Jakobinismus die Art in Händen hatte und das alte Königthum zu zertrümmern drohte; tödten bie Fürsten auch diesen Mann, so fann ihnen Gott nicht mehr helfen. Durch die Sendung des Napoleon Bonaparte und bes Ludwig Philipp Orleans, biefer zwei Mirafel, hat er bem Ronigthum zweimal feine Rettung angeboten. Denn Gott ift vernünftig und fieht ein, dass die republikanische Re= gierungsform fehr unpaffend, unersprieflich und unerquicklich ift für das alte Europa. Und auch ich habe biese Einsicht. Aber wir können vielleicht Beide Nichts ausrichten gegen die Berblendung der Fürften und Demagogen. Begen die Dummheit fampfen wir Götter felbft vergebens.

Sa, es ist meine heiligste Überzeugung, bas Republikenthum unpassend, unersprießlich und unerquicklich wäre für die Bölker Europa's, und

gar unmöglich für die Deutschen. Als, in blinder Nachäffung ber Frangofen, die beutschen Demagogen eine beutsche Republik predigten, und nicht blog die Rönige, sondern auch bas Rönigthum felbft, die lette Garantie unserer Gesellschaft, mit mahnfinniger Buth zu verläftern und zu schmähen suchten, ba hielt ich es für Pflicht, mich auszusprechen, wie es in vorstehenden Blättern in Beziehung auf den 21. Januar geschehen ift. Obaleich mir seit bem 28. Junius bes vorigen Jahrs mein Monarchismus etwas fauer gemacht wird, fo habe ich boch jene Außerungen bei biefem erneuerten Druck nicht ausscheiden wollen. Ich bin ftolz barauf, bafs ich einft ben Muth befeffen, weder burch Liebkofung und Intrique, noch burch Drohung mich fortreißen zu laffen in Unverftand und Irrfal. Wer nicht fo weit geht, als fein Berg ihn drängt und die Bernunft ihm erlaubt, ift eine Memme; wer weiter geht, ale er gehen wollte, ift ein Stlave.

## Gemäldeausstellung von 1843.

Baris, ben 7. Mai 1843.

Die Gemälbeausstellung erregt dieses Jahr unsgewöhnliches Interesse, aber es ist mir unmöglich, über die gepriesenen Borzüglichkeiten dieses Salons nur ein halbweg vernünftiges Urtheil zu fällen. Bis jett empfand ich nur ein Missbehagen sonder Gleischen, wenn ich die Gemächer des Louvre durchwandelte. Diese tollen Farben, die alle zu gleicher Zeit auf mich loskreischen, dieser dunte Wahnwig, der mich von allen Seiten augrinst, diese Anarchie in goldnen Rahmen, macht auf mich einen peinlichen, satalen Eindruck. Ich quale mich vergebens, dieses Chaos im Geiste zu ordnen und den Gedanken der Zeit darin zu entdecken, oder auch nur den verwandtschaftlichen Charakterzug, wodurch diese Ges

mälde fich ale Brodufte unfrer Gegenwart fundgeben. Alle Werke einer und derfelben Beriode haben näm= lich einen folden Charafterzug, das Malerzeichen bes Reitgeiftes. 3. B. auf ber Leinwand bes Batteaux, ober des Boucher, oder des Banloo, fpiegelt fich ab bas graciofe gepuberte Schäferspiel, die geschminkte, tandelnde Leerheit, das fügliche Reifrodglück des herrschenden Pompadourthums, überall hell= farbig bebänderte Birtenftabe, nirgende ein Schwert. In entgegengesetter Weife find bie Bemalbe bes David und feiner Schüler nur bas farbige Echo ber republikanischen Tugendperiode, die in den imperialistischen Rriegeruhm überschlägt, und wir seben hier eine forcierte Begeisterung für bas marmorne Modell, einen abstratten froftigen Berftandesraufch, bie Zeichnung forreft, ftreng, fchroff, die Farbe trub, hart, unverbaulich: Spartanersuppen. wird fich aber unfern Nachkommen, wenn fie einft bie Gemalbe ber heutigen Maler betrachten, als die zeitliche Signatur offenbaren? Durch welche gemeinsame Eigenthumlichkeiten werben fich biefe Bilber gleich beim erften Blick als Erzeugniffe aus unfrer gegenwärtigen Beriode ausweisen? Sat vielleicht ber Beift ber Bourgeoisie, der Industrialismus, ber jest bas gange fociale Leben Franfreichs burchbringt, auch ichon in ben zeichnenden Runften fich bergeftalt geltend gemacht, bafe allen heutigen Bemälden das Wappen diefer neuen Berrichaft aufaebrudt ift? Besonders die Beiligenbilber, woran bie diesjährige Ausstellung fo reich ift, erregen in mir eine folche Bermuthung. Da hängt im langen Saal eine Beikelung, beren Sauptfigur mit ihrer leibenden Miene bem Direftor einer verunglückten Aftiengesellschaft ähnlich sieht, der vor feinen Aftionaren fteht und Rechnung ablegen foll; ja, Lettere find auch auf bem Bilbe zu feben, und zwar in ber Beftalt von Benfern und Pharifäern, die gegen ben Ecce-Somo ichrectlich erboft find und an ihren Aftien fehr viel Beld verloren zu haben icheinen. Der Maler foll in der hauptfigur feinen Oheim, Berrn August Leo, porträtiert haben. Die Gesichter auf den eigentlich hiftorischen Bilbern, welche heid= nische und mittelalterliche Geschichten barftellen, erinnern ebenfalls an Rramladen, Borfenspekulation, Merkantilismus, Spiegburgerlichkeit. Da ist ein Wilhelm der Eroberer zu fehen, dem man nur eine Barenmute aufzuseten brauchte, und er berwandelte fich in einen Nationalgardiften, ber mit mufterhaftem Gifer die Wache bezieht, feine Wechsel punktlich bezahlt, seine Gattin ehrt und gewiß bas Ehrenlegionsfreuz verdient. Aber gar die Porträts! Die meiften haben einen fo pekuniaren, eigennütigen, verdrossenen Ausbruck, ben ich mir nur dadurch erstläre, bas bas lebendige Original in den Stunden der Sigung immer an das Geld dachte, welches ihm das Porträt kosten werde, während der Maler beständig die Zeit bedauerte, die er mit dem jämsmerlichen Lohndienst vergeuden musste.

Unter ben Heiligenbildern, welche von der Mühe zeugen, die sich die Franzosen geben, recht religiöß zu thun, bemerkte ich eine Samaritanerin am Brunsnen. Obgleich der Heiland dem seindseligen Stamme der Juden angehört, übt sie dennoch an ihm Barmsherzigkeit. Sie bietet dem Durstigen ihren Wasserskrug, und während er trinkt, betrachtet sie ihn mit einem sonderbaren Seitenblick, der ungemein pfiffig und mich an die gescheite Antwort erinnerte, welche einst eine kluge Tochter Schwabens dem Herrn Superintendenten gab, als Dieser die Schuljugend im Religionsunterricht examinierte. Er frug nämlich, woran das Weib aus Samaria erkannt hatte, das Besus ein Jude war? "An der Beschneidung" — antwortete keck die kleine Schwähin.

Das merkwürdigste Heiligenbild des Salons ift von Horace Bernet, dem einzigen großen Meister, welcher dies Jahr ein Gemälde zur Ausstellung geliefert. Das Sujet ift sehr verfänglich, und wir mussen, wo nicht die Wahl, doch gewiß die Auf-

faffung beffelben bestimmt tabeln. Diefes Sujet, ber Bibel entlehnt, ift die Geschichte Buda's und feiner Schwiegertochter Thamar. Rach unfern mobernen Begriffen und Befühlen erscheinen uns beibe Personen in einem fehr unsittlichen Lichte. nach der Ansicht des Alterthums, wo die höchste Aufgabe des Weibes darin beftand, das fie Rinder gebar, bafe fie ben Stamm ihres Mannes fortpflanze - (zumal nach der althebräischen Denkweise, wo ber nächste Anverwandte bie Wittme eines Berftorbenen heirathen muffte, wenn derfelbe finderlos ftarb, nicht blok damit durch folche posthume Rachkommenichaft die Familiengüter, sondern damit auch bas Andenken der Todten, ihr Fortleben in den Spätergebornen, gleichsam ihre irdische Unfterblichkeit, gesichert werde), - nach folder antifen Anschauungsweise war die Sandlung der Thamar eine höchst sittliche, fromme, gottgefällige That, naiv ichon und fast so heroisch wie die That der Budith, die unsern heutigen Patriotismusgefühlen ichon etwas näher fteht. Was ihren Schwiegervater Buda betrifft, fo vindicieren wir für ihn eben keinen Lorber, aber wir behaupten, bafe er in feinem Falle eine Gunde beging. Denn erftens mar die Beiwohnung eines Beibes, bas er an ber Landstrafe fand, für ben Bebräer der Borzeit eben fo wenig eine unerlaubte Handlung, wie der Genuss einer Frucht, die er von einem Baume an der Straße abgebrochen hätte, um seinen Durst zu löschen; und es war gewiss ein heißer Tag im heißen Mesopotamien, und der arme Erzvater Juda lechzte nach einer Erfrischung. Und dann trägt seine Handlung ganz den Stempel des göttlichen Willens, sie war eine providentielle — ohne jenen großen Durst hätte Thamar kein Kind bekommen; dieses Kind aber wurde der Ahnsherr David's, welcher als König über Juda und Israel herrschte, und es ward also zugleich auch der Stammvater jenes noch größern Königs mit der Dornenkrone, den jetzt die ganze Welt verehrt, Jesus von Nazareth.

Was die Auffassung dieses Sujets betrifft, so will ich, ohne mich in einen allzu homiletischen Tadel einzulassen, dieselbe mit wenigen Worten beschreiben. Thamar, die schöne Person, sitzt an der Landstraße und offenbart bei dieser Gelegenheit ihre üppigsten Reize. Fuß, Bein, Knie u. s. w. sind von einer Bollendung, die an Poesie grenzt. Der Busen quillt hervor aus dem knappen Gewand, blühend, buftig, verlockend, wie die verbotene Frucht im Garten Eden. Mit der rechten Hand, die edenfalls entzückend trefflich gemalt ist, hält sich die Schöne einen Zipfel ihres weißen Gewandes vors Gesicht,

fo bafe nur bie Stirn und die Augen fichtbar. Diese groken ichwarzen Augen find verführerisch wie die Stimme der glatten Satansmuhme. Das Beib ift zu gleicher Zeit Apfel und Schlange, und wir dürfen den armen Buda nicht desswegen verbammen, bafe er ihr bie verlangten Pfander: Stab, Ring und Bürtel, fehr haftig hinreicht. Sie hat, um diefelben in Empfang zu nehmen, die linke Sand ausgestrect, mahrend sie, wie gesagt, mit ber rechten bas Geficht verhüllt. Diefe boppelte Bewegung ber Hande ift von einer Wahrheit, wie sie die Runst nur in ihren glücklichften Momenten hervorbringt. Es ift hier eine Naturtreue, die zauberhaft wirkt. Dem Juda gab der Maler eine begehrliche Physiognomie, die eher an einen Faun als an einen Batriarchen erinnern durfte, und seine ganze Befleidung besteht in jener weißen wollenen Dede, bie feit der Eroberung Algier's auf fo vielen Bilbern eine große Rolle spielt. Seit die Frangosen mit bem Orient in unmittelbarfte Bekanntichaft getreten, geben ihre Maler auch den Belden der Bibel ein wahrhaftes morgenländisches Koftum. Das frühere traditionelle Idealfostum ift in der That etwas abgenutt durch dreihundertjährigen Gebrauch, und am allermenigsten mare es paffend, nach bem Beifpiel ber Benezianer bie alten Bebraer in einer

modernen Tagestracht zu vermummen. Auch Landschaft und Thiere des Morgenlandes behandeln feitbem die Frangosen mit größerer Treue in ihren Hiftorienbildern, und dem Ramele, welches fich auf bem Gemalbe des Horace Bernet befindet, fieht man es wohl an, bafs ber Maler es unmittelbar nach der Natur foviert und nicht, wie ein deutscher Maler, aus der Tiefe feines Gemuthe geschöpft hat. Ein beutscher Maler hatte vielleicht hier in ber Ropfbilbung bes Ramels bas Sinnige, bas Borweltliche, ja bas Alttestamentalische hervortreten laffen. Aber der Frangofe hat nur eben ein Ramel gemalt, wie Gott es erschaffen hat, ein oberflächliches Ramel, woran kein einzig symbolisches Haar ift, und welches, fein Saupt hervorstredend über bie Schulter bes Buda, mit ber größten Bleich= gültigfeit bem verfänglichen Sandel zuschaut. Diefe Gleichgültigkeit, biefer Indifferentismus, ift ein Brundzug bes in Rede ftehenden Gemäldes, und auch in diefer Beziehung trägt baffelbe bas Beprage unfrer Beriode. Der Maler tauchte feinen Binfel weder in die atende Boswilligfeit Boltaire'icher Satire, noch in die lieberlichen Schmuttopfe von Barny und Konsorten: ihn leitet weder Bolemit, noch Immoralität; die Bibel gilt ihm fo Biel wie jedes andere Buch, er betrachtet baffelbe mit echter

Toleranz, er hat gar kein Borurtheil mehr gegen dieses Buch, er sindet es sogar hübsch und amüssant, und er verschmäht es nicht, demselben seine Sujets zu entlehnen. In dieser Weise malte er Judith, Rebekka am Brunnen, Abraham und Hagar, und so malte er auch Juda und Thamar, ein vortreffliches Gemälde, das wegen seiner lokalartigen Auffassung ein sehr passendes Altarbild wäre für die Pariser neue Kirche von Notre-Dame-de-Lorette im Lorettenquartier.

Borgce Bernet gilt bei ber Menge für ben größten Maler Frankreichs, und ich möchte diefer [popularen] Anficht nicht [gang bestimmt] wider= iprechen. Bebenfalls ift er ber nationalfte ber französischen Maler, und er überragt sie Alle durch bas fruchtbare Können, burch bie bamonische Überidmanglichfeit, durch die ewig blühende Selbftverjungung feiner Schöpferfraft. Das Malen ift ihm angeboren, wie bem Seibenwurm bas Spinnen, wie bem Bogel bas Singen, und feine Werke erscheinen wie Ergebniffe ber Nothwendigfeit. Rein Stil, aber Ratur. Fruchtbarkeit, die ans Lächerliche grenzt. Eine Rarifatur hat ben Horace Bernet bargeftellt, wie er auf einem hohen Roffe, mit einem Binfel in der hand, vor einer ungeheuer lang ausgespannten Leinwand hinreitet und im Balopp malt;

sobald er ans Ende ber Leinwand anlangt, ist auch bas Bemälbe fertig. Welche Menge von foloffalen Schlachtftuden hat er in ber jungften Zeit für Berfailles geliefert! In der That, mit Ausnahme von Diterreich und Breufen, besitzt mohl fein deutscher Fürft fo viele Soldaten, wie beren Borace Bernet schon gemalt hat! Wenn die fromme Sage mahr ift, bafe am Tage ber Auferftehung jeben Menichen auch seine Werke nach der Stätte des Berichtes bealeiten, fo wird gewiß horace Bernet am jungften Tage in Begleitung von einigen hunderttausend Mann Fufvolf und Ravallerie im Thale Bojaphat anlangen. Wie furchtbar auch die Richter fein mögen, die borten fiten merben, um die Lebenden und Todten zu richten, so glaube ich doch nicht, bafe fie ben Horace Bernet ob der Ungebührlichkeit, womit er Buda und Thamar behandelte, jum emigen Feuer verdammen werden. Ich glaube es nicht. erftens, das Gemälde ift fo vortrefflich gemalt, daß man icon defshalb den Beflagten freifprechen muffte. Zweitens ift ber Horace Bernet ein Benie, und bem Benie find Dinge erlaubt, die ben gewöhnlichen Sündern verboten find. Und endlich, wer an ber Spite von einigen hunderttausend Soldaten anmarichiert kommt, Dem wird ebenfalls Biel verziehen, felbst wenn er zufälligerweise fein Benie mare.

## Über die frangöfische Buhne.

Bertraute Briefe an August Lewald. (Geschrieben im Mai 1837, auf einem Dorfe bei Baris.)

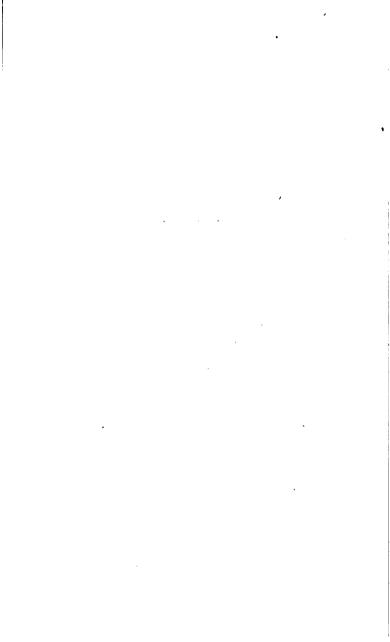

## Erfter Brief.

Endlich. endlich erlaubte es die Witterung, Baris und ben marmen Ramin zu verlaffen, und bie erften Stunden, die ich auf bem Lande zubringe. follen wieder dem geliebten Freunde gewidmet fein. Wie hubsch scheint mir die Sonne aufs Papier und vergoldet die Buchftaben, die Ihnen meine heis terften Gruge überbringen! Ba, ber Winter flüchtet fich über die Berge, und hinter ihm drein flattern bie nedischen Frühlingelüfte, gleich einer Schar leichtfertiger Grifetten, die einen verliebten Greis mit Spottgelächter, ober wohl gar mit Birfenreisern, verfolgen. Wie er feucht und achzt, der weißhaarige Bed! Wie ihn die jungen Madchen unerbittlich vor fich hintreiben! Wie die bunten Bufenbander fnistern und glanzen! Sie und da fallt eine Schleife ins Gras! Die Beilchen schauen neugierig hervor, und mit angftlicher Wonne betrachten fie die heitere

Hetziagd. Der Alte ist endlich ganz in die Flucht geschlagen, und die Nachtigallen singen ein Triumphslied. Sie singen so schön und so frisch! Endlich können wir die große Oper mitsammt Meherbeer und Duprez entbehren. Nourrit entbehren wir schon längst. Jeder in dieser Welt ist am Ende entbehrslich, ausgenommen etwa die Sonne und ich. Denn ohne diese Beiden kann ich mir keinen Frühling densten, und auch keine Frühlingslüfte und keine Grissetten und keine deutsche Literatur! . . Die ganze Welt wäre ein gähnendes Nichts, der Schatten einer Null, der Traum eines Flohs, ein Gedicht von Karl Strecksus!

Ja, es ist Frühling und ich kann endlich die Unterjacke ausziehn. Die kleinen Jungen haben sogar ihre Röckhen ausgezogen und springen in Hemdärmeln um den großen Baum, der neben der kleinen Dorskirche steht und als Glockenthurm dient. Jet ist der Baum ganz mit Blüthen bedeckt, und sieht aus wie ein alter gepuderter Großvater, der ruhig und lächelnd in der Mitte der blonden Enkel steht, die lustig um ihn herumtanzen. Manchmal überschüttet er sie neckend mit seinen weißen Flocken. Aber dann jauchzen die Knaben um so brausender. Streng ist es untersagt, bei Brügelstrase untersagt, an dem Glockenstrang zu ziehen. Doch der große

Bunge, ber ben übrigen ein gutes Beispiel geben sollte, kann bem Gelüfte nicht wiberstehen, er zieht heimlich an bem verbotenen Strang, und bann erstönt bie Glode wie grofväterliches Mahnen.

Späterhin, im Sommer, wenn ber Baum in ganzer Grüne prangt und das Laubwerk die Glocke dicht umhüllt, hat ihr Ton etwas Geheimnisvolles, es sind wunderbar gedämpfte Laute, und sobald sie erklingen, verstummen plötzlich die geschwätzigen Bözgel, die sich auf den Zweigen wiegten, und fliegen erschrocken davon.

Im Herbste ist ber Ton der Glocke noch viel ernster, noch viel schauerlicher, und man glaubt eine Geisterstimme zu vernehmen. Besonders wenn Zesmand begraben wird, hat das Glockengeläute einen unaussprechlich wehmüthigen Nachhall; bei jedem Gloschenschlag fallen dann einige gelbe franke Blätter vom Baume herab, und dieser tönende Blättersall, dieses klingende Sinnbild des Sterbens, erfüllte mich einst mit so übermächtiger Trauer, daß ich wie ein Kind weinte. Das geschah vorig Jahr, als die Margot ihren Mann begrub. [Er war in der Seine versunglückt, als diese ungewöhnlich stark ausgetreten. Drei Tage und drei Nächte schwamm die arme Frau in ihrem Fischerboote an den Usern des Flusses hersum, ehe sie ihren Mann wieder aussischen und christs

lich begraben konnte. Sie wusch ihn und kleibete ihn und legte ihn selbst in den Sarg, und auf dem Kirchhose öffnete sie den Deckel, um den Todten noch einmal zu betrachten. Sie sprach kein Wort und weinte keine einzige Thräne; aber ihre Augen waren blutig, und nimmermehr vergesse ich dieses weiße Steingesicht mit den blutrünstigen Augen]...

Aber jest ift ein schones Frühlingswetter, die Sonne lacht, die Rinder jauchzen, fogar lauter als eben mothig ware, und hier in bem fleinen Dorfhäuschen, wo ich ichon vorig Sahr die ichonften Monate zubrachte, will ich Ihnen über bas französische Theater eine Reihe Briefe schreiben, und babei, Ihrem Buniche gemäß, auch die Bezüge auf bie heimische Bühne nicht außer Augen laffen. Letteres hat feine Schwierigkeit, ba die Erinnerungen ber beutschen Bretterwelt täglich mehr und mehr in meinem Bedächtniffe erbleichen. Bon Theaterftuden, die in der letten Zeit geschrieben worden, ift mir Nichts zu Geficht gekommen, als zwei Tragodien von Immermann: "Merlin" und "Beter ber Große," welche gewiß beibe, der "Merlin" wegen ber Boefie, ber "Beter" megen ber Politik, nicht aufgeführt werden konnten . . . Und benfen Sie fich meine Miene: in bem Bactete, welches biefe Schöpfungen eines lieben großen Dichters enthielt, fand ich einige

Bande beigepactt; welche "Dramatische Berke von Grnft Raupach" betitelt waren!

Bon Angesicht fannte ich ihn amar, aber gelefen hatte ich noch nie Etwas von diefem Schoffinde der deutschen Theaterdirektionen. Ginige seiner Stude hatte ich nur burch bie Buhne fennen gelernt, und da weiß man nicht genau, ob der Autor von dem Schausvieler, ober Diefer von Benem bingerichtet mirb. Die Bunft bes Schickfals wollte es nun, dafe ich in fremdem Lande einige Luftspiele des Doftors Ernft Raupach mit Muße lefen konnte. Nicht ohne Unftrengung fonnte ich mich bis zu ben letten Aften durcharbeiten. Die ichlechten Wite möchte ich ihm alle hingehen laffen, und am Ende will er damit nur dem Bublifum schmeicheln; denn der arme Becht im Barterre wird zu fich felber fagen: "Solche Wite fann ich auch machen!" und-für diefes befriedigte Selbstgefühl wird er dem Autor Dant wissen. Unerträglich war mir aber ber Stil. 3ch bin so fehr verwöhnt, der gute Ton der Unterhal= tung, die mahre, leichte Gefellschaftssprache ift mir burch meinen langen Aufenthalt in Frankreich fo fehr jum Bedürfnis geworden, bafe ich bei ber Lekture der Raupach'ichen Luftspiele ein fonderbares Übelbefinden verspürte. Diefer Stil hat auch fo etwas Einfames, Abgefondertes, Ungefelliges, das die Bruft

beklemmt. Die Konversation in diesen Lustspielen ist erlogen, sie ist immer nur bauchrednerisch vielstimmiger Wonolog, ein ödes Ablagern von lauter hagesstolzen Gedanken, Gedanken, die allein schlafen, sich selbst des Worgens ihren Kaffe kochen, sich selbst rasieren, allein spazieren gehen vors Brandenburger Thor, und für sich selbst Blumen pflücken. Wo er Frauenzimmer sprechen lässt, tragen die Redenssarten unter der weißen Musselinrobe eine schmiczige Hose von Gesundheitsflanell und riechen nach Taback und Juchten.

Aber unter ben Blinden ist der Einäugige Rösnig, und unter unsern schlechten Lustspieldichtern ist Raupach der beste. Wenn ich schlechte Lustspieldichter sage, so will ich nur von jenen armen Teufeln reben, die ihre Machwerte unter dem Titel "Lustspiele" aufführen lassen, oder, da sie meistens Komödianten, selber aufführen. Aber diese sogenannten Lustspiele sind eigentlich nur prosaische Pantomimen mit trabitionellen Massen: Bäter, Bösewichter, Hofräthe, Chevaliers, der Liebhaber, die Liebende, die Soubrette, Mütter, oder wie sie sonst benannt werden in den Kontrakten unserer Schauspieler, die nur zu bergleichen feststehenden Rollen, nach herkömmlichen Thpen, abgerichtet sind. Gleich der italiänischen Massenstweit unser deutsches Lustspiel eigentlich nur

ein einziges, aber unendlich pariiertes Stud. Die Charaftere und Berhältniffe find gcgeben, und wer ein Talent zu Rombinationespielen befigt, unternimmt die Rufammenfetung biefer gegebenen Charaftere und Berhältniffe, und bilbet baraus ein icheinbar neues Stud. ungefähr nach bemfelben Berfahren. wie man im chinesischen Buzzlespiel mit einer bestimmten Anzahl verschiedenartig ausgeschnittener Holablättchen allerlei Riguren kombiniert. Mit diefem Talente find oft die unbedeutendsten Menschen begabt, und vergebens ftrebt danach der mahre Dichter, ber feinen Benius nur frei zu bewegen und nur lebende Beftalten, feine fonftruierten Solgfiguren, zu ichaffen weiß. Ginige mahre Dichter, welche nich die undankbare Mühe gaben, deutsche Luftspiele au ichreiben. ichufen einige neue fomische Daften: aber da geriethen fie in Rollifion mit den Schauipiclern, welche, nur zu den ichon vorhandenen Masten dreffiert, um ihre Ungelehrigkeit oder Lernfaulheit zu beschönigen, gegen die neuen Stude fo wirtfam tabalierten, dafe fie nicht aufgeführt werben fonnten.

Bielleicht liegt dem Urtheil, das mir eben über die Werke des Dr. Raupach entfallen ift, ein geseheimer Unmuth gegen die Person des Berfassers zum Grunde. Der Anblick dieses Mannes hat mich

einst zittern gemacht, und, wie Sie wissen, Das verzeiht kein Fürst. Sie sehen mich mit Befremden an, Sie sinden den Dr. Raupach gar nicht so surcht bar, und sind auch nicht gewohnt, mich vor einem lebenden Menschen zittern zu sehen? Aber es ist dennoch der Fall, ich habe vor dem Dr. Raupach einst eine solche Angst empfunden, daß meine Knie zu schlottern und meine Zähne zu klappern begonnen. Ich fann, neben dem Titelblatt der bramatischen Werke von Ernst Raupach, daß gestochene Gesicht des Verfassers nicht betrachten, ohne daß mir noch jetzt daß Herz in der Brust bebt . . . Sie sehen mich mit großem Erstaunen an, theurer Freund, und ich höre auch neben Ihnen eine weibliche Stimme, welche neugierig sleht: "Ich bitte, erzählen Sie . . . "

Doch Das ift eine lange Geschichte, und Dersgleichen heute zu erzählen, bazu fehlt mir die Zeit. Auch werde ich an zu viele Dinge, die ich gerne vergäße, bei dieser Gelegenheit erinnert, z. B. an die trüben Tage, die ich in Potsdam zubrachte und an den großen Schmerz, der mich damals in die Einsamkeit bannte. Ich spazierte dort mutterseelallein in dem verschollenen Sanssouci, unter den Orangensbäumen der großen Rampe . . . Mein Gott, wie unerquicklich, poesielos sind diese Orangenbäume! Sie sehen aus wie verkleidete Eichbüsche, und dabei

hat jeder Baum feine Rummer, wie ein Mitarbeiter am Brodhausischen Ronversationeblatte, und biefe numerierte Natur hat etwas fo pfiffig Langweiliges, jo forporalftöckig Bezwungenes! Es wollte mich immer bedünken, als schnupften sie Taback, Diefe Drangenbäume, wie ihr feliger Berr, der alte Frit, welcher, wie Sie wiffen, ein großer Beros gewesen, zur Zeit als Rammler ein großer Dichter mar. Glauben Sie bei Leibe nicht, daß ich den Ruhm Friedrich's des Großen zu schmälern suche! 3ch er= fenne fogar feine Berdienfte um die deutsche Boefie. hat er nicht dem Gellert einen Schimmel und der Madame Karschin fünf Thaler geschenkt? Hat er nicht, um die deutsche Literatur gu forbern, feine eignen schlechten Bebichte in frangosischer Sprache geschrieben? Batte er fie in beutscher Sprache herausgegeben, fo konnte fein hohes Beifpiel einen unberechenbaren Schaden stiften! Die beutsche Muse wird ihm diesen Dienft nie vergeffen.

Ich befand mich, wie gesagt, zu Potsbam nicht sonderlich heiter gestimmt, und dazu kam noch, daß der Leib mit der Seele eine Wette einging, wer von beiden mich am meisten qualen könne. Ach! der psychische Schmerz ift leichter zu ertragen, als der physische, und gewährt man mir z. B. die Wahl zwischen einem bösen Gewissen und einem bösen

Bahn, fo mable ich Erfteres. Ach, es ift Nichts gräßlicher, als Zahnschmerz! Das fühlte ich in Botebam, ich vergag alle meine Seelenleiden und beichlofe, nach Berlin zu reifen, um mir bort ben franken Rahn ausziehen zu laffen. Welche ichauerliche, grauenhafte Operation! Sie hat fo Etwas vom Befopftwerben. Man muß fich auch babei auf einen Stuhl feten und gang ftill halten und ruhig ben ichrecklichen Ruck erwarten! Mein Saar sträubt fich, wenn ich nur baran bente. Aber die Borfehung in ihrer Beisheit hat Alles zu unserem Beften eingerichtet, und fogar bie Schmerzen des Menschen bienen am Ende nur zu feinem Beile. Freilich, Bahnichmergen find fürchterlich, unerträglich; boch bie wohlthätig berechnende Borfehung hat unferen Bahnichmergen eben biefen fürchterlich unerträglichen Charafter verliehen, damit wir aus Bergweiflung endlich zum Zahnarzt laufen und uns ben Zahn ausreißen laffen. Wahrlich, niemand murbe fich zu biefer Operation, ober vielmehr Exefution, entschliegen, wenn ber Bahnschmerz nur im mindeften erträglich wäre!

Sie können sich nicht vorstellen, wie zagen und bangen Sinnes ich mahrend ber breiftundigen Fahrt im Postwagen saß. Als ich zu Berlin anlangte, war ich wie gebrochen, und ba man in solchen Mo-

menten gar feinen Sinn für Belb hat, gab ich bem Boftillon zwölf aute Grofchen Trinfaelb. Der Rerl fah mich mit fonderbar unschlüffigem Befichte an; benn nach dem neuen Nagler'ichen Boftreglement war es ben Bostillonen streng untersagt, Trinkaelber anzunehmen. Er hielt lange bas 3mölfgrofchenftud, als wenn er es moge, in ber Sand, und ehe cr es einsteckte, sprach er mit wehmuthiger Stimme: "Seit zwanzig Sahren bin ich Boftillon und bin gang an Trinkgelber gewöhnt, und jest auf einmal wird uns von dem herrn Oberpostdireftor bei harter Strafe verboten, Etwas von ben Baffagieren anzunehmen: aber Das ift ein unmenschliches Gefet, fein Mensch fann ein Trinkgelb abweisen. Das ift gegen bie Natur!" 3ch drudte bem-ehrlichen Mann die Sand and seufzte. Seufzend gelangte ich endlich in ben Gafthof, und als ich mich bort gleich nach einem guten Bahnarzt erfundigte, fprach ber Wirth mit aroker Freude: "Das ift ja gang vortrefflich, fo eben ift ein berühmter Bahnargt von St. Beter8= burg bei mir eingefehrt, und wenn Sie an ber Table-d'hote speifen, werden Sie ihn feben." bachte ich, ich will erft meine Benkersmahlzeit halten, che ich mich aufs Armefunderftühlchen fete. bei Tische fehlte mir boch alle Lust zum Effen. 3ch hatte Hunger aber keinen Appetit. Trot meines

Leichtsinns tonnte ich mir boch die Schreckniffe, die in ber nächsten Stunde meiner harrten, nicht aus bem Sinne ichlagen. Sogar mein Lieblingegericht, Hammelfleisch mit Teltower Rübchen, widerstand mir. Unwillfürlich fuchten meine Augen ben ichredlichen Mann, ben Rahnhenfer aus St. Betersburg, und mit dem Inftinkte der Angft hatte ich ihn bald unter den übrigen Baften herausgefunden. Er faß fern von mir am Ende ber Tafel, hatte ein verzwicktes und verkniffenes Beficht, ein Beficht wie eine Bange, womit man Bahne auszieht. Es war ein fataler Raug, in einem afcharauen Rock mit blitenden Stahlknöpfen. Ich magte kaum, ihm ins Beficht zu fehen, und als er eine Babel in die Sand nahm, erschrack ich, als nahe er schon meinen Rinnbaden mit dem Brecheisen. Mit bebender Angfi wandte ich mich weg von seinem Unblick und hatte mir auch gern die Ohren verftopft, um nur nicht ben Ton feiner Stimme zu vernehmen. An biefem Tone mertte ich. bafe er einer jener Leute mar. bie inwendig im Leibe grau angeftrichen find und hölzerne Bedarme haben. Er fprach von Russland, wo er lange Zeit verweilt, wo aber feine Runft feinen hinreichenden Spielraum gefunden. Er fprach mit jener ftillen impertinenten Burudhaltung, die noch unerträglicher ift, ale die volllauteste Aufschneis berei. Sebesmal wenn er fprach, warb mir flau gu Muthe und gitterte meine Seele. Aus Bergweiflung warf ich mich in ein Gespräch mit meinem Tischnachbar, und indem ich bem Schrecklichen recht ängstlich ben Rücken zukehrte, sprach ich auch fo felbstbetäubend laut, baf ich bie Stimme beffelben endlich nicht mehr hörte. Mein Nachbar war ein liebenswürdiger Mann, von bem vornehmften Anftand, von den feinsten Manieren, und feine mohlwollende Unterhaltung linderte bie peinliche Stimmung, worin ich mich befand. Er war die Bescheibenheit selbst. Die Rede flose milbe von feinen fanftgewölbten Lippen, feine Mugen maren flar und freundlich, und ale er hörte, bafe ich an einem franken Rahne litt, erröthete er und bot mir feine Dienste an. Um Gotteswillen, rief ich, wer find Sie benn? "Ich bin ber Zahnarzt Meier aus Sankt Betersburg," antwortete er. 3ch rudte fast unartig fcnell mit meinem Stuhle von ihm weg, und ftotterte in großer Berlegenheit: Ber ift benn bort oben an ber Tafel ber Mann im ascharauen Rock mit bligenden Spiegelknöpfen? "Ich weiß nicht," erwiderte mein Nachbar, indem er mich befrembet ansah. Doch ber Kellner, welcher meine Frage vernommen, flüfterte mir mit großer Wichtigfeit ins Dhr: "Es ift ber Berr Theaterdichter Raupach."

## Bweiter Brief.

. . . Ober ist es wahr, daß wir Deutschen wirklich kein gutes Luftspiel producieren können und auf ewig verdammt find, bergleichen Dichtungen von ben Franzosen zu borgen?

Ich höre, das ihr euch in Stuttgart mit dieser Frage so lange herumgequalt, bis ihr aus Berzweiflung auf den Kopf des besten Lustspielbichters einen Preis gesetzt habt. Wie ich vernehme, gehörsten Sie selber, lieber Lewald, zu den Männern der Jury, und die 3. G. Cotta'sche Buchhandlung hat euch so lange ohne Bier und Taback eingesperrt gehalten, bis ihr euer dramaturgisches Verdikt aussgesprochen. Wenigstens habt ihr dadurch den Stoff zu einem guten Lustspiel gewonnen.

Nichts ift haltlofer als die Gründe, womit man die Bejahung der oben aufgeworfenen Frage

au unterstüten pflegt. Man behauptet a. B., bie Deutschen besäken fein autes Luftsviel, weil fie ein ernftes Bolk feien, die Frangofen hingegen maren ein heiteres Bolf und beschalb begabter für bas Luftfpiel. Diefer Sat ift grundfalich. Die Franzosen find feinesmegs ein heiteres Bolt. 3m Begentheil, ich fange an zu glauben, bafe Lorenz Sterne Recht hatte, wenn er behauptete, fie feien viel zu ernsthaft. Und bamale, ale Dorick feine fentimentale Reise nach Frankreich fcrieb, blühte bort noch die ganze Leichtfüßigkeit und parfumierte Fabaife des alten Regimes, und die Frangofen hatten im Nachdenken noch nicht durch die Buillotine und Napoleon die gehörigen Leftionen bekommen. Und gar jett, feit der Juliusrevolution, wie haben fie in der Ernsthaftigfeit, ober wenigstens in der Spaglosigkeit die langweiligften Fortschritte gemacht! Ihre Befichter find langer geworden, ihre Mundwinkel find - tieffinniger herabgezogen; fie lernten von uns Philofophie und Tabadrauchen. Gine große Umwandlung hat fich feitbem mit den Frangofen begeben, fie feben fich felber nicht mehr ähnlich. Nichts ift kläglicher als das Beschwäße unferer Teutomanen, die, wenn fie gegen die Frangosen losziehen, doch noch immer die Franzosen des Empires, die fie in Deutschland gefehen, vor Augen haben. Sie denten nicht dran, bas biefes veränderungsluftige Bolk, ob beffen Unbeständigkeit sie felber immer eifern, seit zwanzig Jahren nicht in Denkungsart und Gefühlsweise stabil bleiben konnte!

Rein, fie find nicht heiterer als wir: wir Deutsche haben für bas Romische vielleicht mehr Sinn und Empfänglichkeit als die Frangofen, wir, bas Bolf bes humors. Dabei findet man in Deutschland für die Lachluft ergiebigere Stoffe, mehr mahrhaft lächerliche Charaktere, als in Frankreich, wo bie Berfifflage ber Gefellschaft jede außerordentliche Lächerlichkeit im Reime erftickt, wo fein Originalnarr fich ungehindert entwickeln und ausbilben fann. Mit Stola barf ein Deutscher behaupten, dass nur auf beutschem Boden bie Narren zu jener titanenhaften Bobe emporbluben konnen, wovon ein verflachter, früh unterdrückter frangosischer Rarr feine Ahnung hat. Nur Deutschland erzeugt jene kolossalen Thoren, beren Schellenkappe bis in ben himmel reicht und mit ihrem Beklingel die Sterne ergött! Lafft uns nicht die Berbienfte ber Landsleute verfennen und ausländischer Narrheit hulbigen; lasst uns nicht ungerecht fein gegen bas eigne Baterland!

Es ist ebenfalls ein Irrthum, wenn man bie Unfruchtbarkeit der deutschen Thalia dem Mangel an freier Luft oder, erlauben Sie mir das leichtfinnige Wort, bem Mangel an politischer Freiheit auschreibt. Das, mas man politische Freiheit zu nennen pflegt, ift für bas Gebeihen bes Luftfpiels burch= aus nicht nothia. Man bente nur an Benedig, mo, trot ber Bleifammern und geheimen Erfaufungs= anstalten, bennoch Golboni- und Gozzi ihre Meisterwerke ichufen, an Spanien, mo, trot bem absoluten Beil und dem orthodoren Feuer, die foftlichen Mantel- und Degenftucke gebichtet wurden, man bente an Molière, welcher unter Ludwig XIV. schrieb; fogar China besitt vortreffliche Lustspiele . . . Rein, nicht ber politische Zustand bedingt die Entwicklung bes Luftspiels bei einem Bolke, und ich murbe Diefes ausführlich beweisen, geriethe ich nicht baburch in ein Bebiet, von welchem ich mich gern entfernt halte. Ba, liebster Freund, ich hege eine mahre Scheu bor ber Politif, und jedem politischen Bedanken gebe ich auf zehn Schritte aus bem Wege, wie einem tollen Sunde. Wenn mir in meinem Ibeengange unversehens ein politischer Gedanke begegnet, bete ich schnell ben Spruch . . :

Kennen Sie, liebster Freund, ben Spruch, ben man schnell vor sich hinspricht, wenn man einem tollen Hunde begegnet? Ich erinnere mich befselben noch aus meinen Knabenjahren, und ich sernte ihn bamals von dem alten Kaplan Afthöver. Wenn wir

spazieren gingen und eines Hundes ansichtig wursen, der den Schwanz ein bischen zweideutig einsgekniffen trug, beteten wir geschwind: "D Hund, du Hund — Du bist nicht gesund — Du bist versmaledeit — In Ewigkeit — Vor deinem Biss — Behüte mich mein Herr und Heiland Jesu Christ, Amen!"

Wie vor ber Bolitif, hege ich jest auch eine grenzenlose Furcht vor der Theologie, die mir ebenfalls Nichts als Berdruß eingetränkt hat. 3ch laffe mich vom Satan nicht mehr verführen, ich enthalte mich felbst alles Nachbenkens über das Christenthum, und bin fein Narr mehr, dass ich Bengstenberg und Ronforten jum Lebensgenufs befehren wollte; mogen biese Unglücklichen bis an ihr Lebensende nur Difteln ftatt Ananas freffen und ihr Fleisch tafteien; tant mieux, ich selber möchte ihnen die Ruthen bazu liefern. Die Theologie hat mich ins Unglud gebracht; Sie miffen, burch welches Mifeverständnis. Sie miffen, wie ich vom Bundestag, ohne bafe ich brum nachgefucht hätte, beim jungen Deutschland angestellt wurde, und wie ich bis auf heutigen Tag vergebens um meine Entlaffung gebeten habe. Bergebens ichreibe ich die demuthigften Bittichriften, vergebens behaupte ich, bas ich an alle meine religiöfen Irrthumer gar nicht mehr glaube . . . Nichts

will fruchten! Ich verlange wahrhaftig keinen Grosschen Bension, aber ich möchte gern in Ruhestand gesetzt werden. Liebster Freund, Sie thun mir wirklich einen Gefallen, wenn Sie mich in Ihrem Joursnale gelegentlich bes Obsturantismus und Servislismus beschuldigen wollten; Das kann mir nügen. Bon meinen Feinden brauche ich einen solchen Liesbesdienst nicht besonders zu erbitten, sie verleumden mich mit der größten Zuvorkommenheit\*).

... Ich bemerkte zulett, bas die Franzosen, bei benen das Luftspiel mehr als bei uns gebeiht, nicht eben ihrer politischen Freiheit diesen Bortheil beizumeffen haben; es ist mir vielleicht erlaubt, etwas ausführlicher zu zeigen, wie es vielmehr ber sociale Zustand ist, bem die Luftspieldichter in Frankreich ihre Suprematie verdanken.

[Sie wissen, was ich unter "socialem Zustand" verstehe. Es sind die Sitten und Gebräuche, das Thun und Lassen, das ganze öffentliche wie häuse liche Treiben des Bolks, insofern sich die herrschende Lebensansicht darin ausspricht.] Selten behandelt der französische Luftspieldichter das öffentliche Treiben des Bolkes als Hauptstoff, er pflegt nur einzelne

<sup>\*)</sup> Die nächsten brei Abfate fehlen in ben frangofischen Ausgaben.
Der Berausgeber.

Momente deffelben zu benuten: auf diefem Boden pflückt er nur hie und ba einige narrische Blumen, womit er ben Spiegel umfranzt, aus bessen ironisch geschliffenen Kacetten uns bas häusliche Treiben ber Frangosen entgegenlacht. [3mar find es Zerrbilder, bie uns diefer Spiegel zeigt; aber wie Alles bei den Frangofen aufs heftigfte übertrieben und Rarifatur wird, fo geben une biefe Berrbilder bennoch die unbarmherzige Wahrheit, wenn auch nicht die Wahrheit von heute, doch gewiss die Waheit von morgen.] Eine größere Ausbeute findet der Luftspielbichter in den Kontraften, die manche alte Institution mit den beutigen Sitten, und manche beutige Sitten mit der geheimen Dentweise bes Bolfes bilbet, und endlich gar besonders ergiebig sind für ihn bie Begenfate, die fo ergötlich jum Borichein tommen, wenn der eble Enthusiasmus, der bei den Franzosen so leicht auflobert und ebenfalls leicht erlischt, mit den positiven, industriellen Tendenzen bes Tages in Rollision gerath. Wir stehen hier auf einem Boben, mo die große Despotin, die Revolution, feit fünfzig Sahren ihre Willfürherrichaft ausgeübt, hier niederreißend, dort ichonend, aber überall rüttelnd an den Fundamenten des gefellfcaftlichen Lebens; - und diefe Gleichheitswuth, die nicht das Riedrige erheben, fondern nur die Erhabenheiten abstachen konnte; bieser Zwist ber Gegenwart mit der Vergangenheit, die sich wechselseitig verhöhnen, der Zank eines Wahnsinnigen mit einem Gespenste; dieser Umsturz aller Autoritäten, der geistigen sowohl als der materiellen; dieses Stolpern über die letzten Trümmer derselben; und dieser Blödssinn in ungeheuren Schickalstunden, wo die Nothwendigkeit einer Autorität fühlbar wird, und wo der Zerstörer vor seinem eignen Werke ersichrickt, aus Angst zu singen beginnt und endlich saut auflacht . . . Sehen Sie, Das ist schrecklich, gewissermaßen sogar entsetzlich, aber für das Lustsspiel ist Das ganz vortrefslich!

Nur wird boch einem Deutschen etwas unheimslich hier zu Muthe. Bei den ewigen Göttern! wir sollten unserem Herrn und Heiland täglich bafür danken, daß wir kein Lustspiel haben wie die Franzosen, daß bei uns keine Blumen wachsen, die nur einem Scherbenberg, einem Trümmerhaufen, wie es die französische Gesellschaft ist, entblühen können! Der französische Lustspielbichter kommt mir zuweilen vor wie ein Affe, der auf den Ruinen einer zersstörten Stadt sitzt und Grimassen schneidet und sein grinsendes Gelache erhebt, wenn aus den gesbrochenen Ogiven der Kathedrale der Kopf eines wirklichen Fuchses herausschaut, wenn im chemaligen

Boudoir der königlichen Maitresse eine wirkliche Sau ihr Wochenbett hält, oder wenn die Raben auf den Zinnen des Gilbehauses gravitätisch Rath halten, oder gar die Hhäne in der Fürstengruft die alten Knochen auswühlt . . .

3ch habe ichon ermähnt, daß die hauptmotive bes frangösischen Luftspiels nicht bem öffentlichen, fondern dem häuslichen Buftande des Bolfes entlehnt find; und hier ift bas Berhältnis zwifchen Mann und Frau das ergiebigfte Thema. Wie in allen Lebensbezügen, fo find auch in ber Familie ber Franzosen alle Bande gelockert und alle Autoritäten niedergebrochen. Daß das väterliche Unsehen bei Sohn und Tochter vernichtet ift, ift leicht begreiflich, bedenkt man die korrosive Macht jenes Rriticismus, der aus der materialiftischen Philosophie hervorging. Diefer Mangel an Bietat gebarbet fich noch weit greller in bem Berhaltnis zwischen Mann und Weib, sowohl in den ehelichen als außerehelichen Bundniffen, die hier einen Charafter gewinnen, der fie gang besonders jum Luftspiele eignet. Bier ift ber Driginalschauplat aller jener Geschlechtefriege, die uns in Deutschland nur aus schlechten Übersetungen ober Bearbeitungen befannt find, und die ein Deutscher taum als ein Bolpbius, aber nimmermehr ale ein Cafar beschreiben fann. Rrieg

freilich führen die beiden Gatten, wie überhaupt Mann und Weib in allen Landen, aber bem ichonen Beschlechte fehlt anderswo als in Frankreich bie Freiheit ber Bewegung, ber Rrieg muß versteckter geführt werben: er fann nicht äukerlich, bramatisch zur Erscheinung fommen. Anderswo bringt es die Frau faum zu einer fleinen Emeute, höchftens zu einer Insurrektion. Sier aber fteben fich beide Chemachte mit gleichen Streitfraften gegenüber, und liefern ihre entfetlichften Sausichlachten. Bei ber Einformigfeit des bentichen Lebens amufiert ihr euch fehr im beutschen Schauspielhaus beim Anblick jener Feldzüge ber beiben Geschlechter, mo eine bas andere durch ftrategische Rünfte, geheimen Sinterhalt, nächtlichen überfall, zweideutigen Waffenftillstand, ober aar durch emige Friedensschluffe zu überliften sucht. Ist man aber hier in Frankreich auf den Bahlpläten felbft, wo Dergleichen nicht bloß zum Scheine, fondern auch in ber Wirklichkeit aufgeführt wird, und trägt man ein beutsches Bemuth in ber Bruft, fo schmilzt Einem das Veranügen bei bem beften frangosischen Luftspiel. Und ach! feit langer Beit lache ich nicht mehr über Arnal, wenn er mit feiner köftlichften Riaferie ben Sahnrei fpielt. Und ich lache auch nicht mehr über Benny Bertpre. wenn fie als große Dame, alle mögliche Brazie

entfaltend, mit ben Blumen bes Chebruche tandelt. Und ich lache auch nicht mehr über Mademoifelle Dejaget, die, wie Sie miffen, die Rolle einer Brifette fo vortrefflich, mit einer klassischen Frechheit, mit einer göttlichen Lieberlichkeit, ju fpielen weiß. Wie viel' Niederlagen in der Tugend gehörten bazu, ehe diefes Weib zu folchen Triumphen in ber Runft gelangen fonnte! Sie ift vielleicht die befte Schaufpielerin Frankreichs. Wie meifterhaft fpielt fie Fretillon ober eine arme Modistin, die durch die Liberalität eines reichen Liebhabers sich plöplich mit allem Luxus einer großen Dame umgeben fieht, ober eine kleine Bafcherin, die zum ersten Dale die Bartlichkeiten eines Rarabins (auf Deutsch: Studiosus Medicinae) anhört und sich von ihm nach bem Bal champêtre ber Grande Chaumière geleiten läfft . . . Ach! Das ift Alles fehr hubich und fpaghaft, und die Leute lachen babei; aber ich, wenn ich heimlich bedenke, wo bergleichen Luftfpiel in ber Wirklichkeit endet, nämlich in ben Goffen ber Proftitution, in ben Hofpitalern von Saint Lazare, auf den Tischen der Anatomie, wo ber Rarabin nicht felten feine ehemalige Liebesgefährtin belehrsam zerschneiben fieht . . . bann erstickt mir bas Lachen in ber Rehle, und fürchtete ich nicht, por bem gebildetften Bublifum ber Belt als Rarr

zu erscheinen, fo murbe ich meine Thranen nicht gurudhalten.

Sehen Sie, theurer Freund, Das ist eben ber geheime Fluch des Exils, das uns nie ganz wöhnlich zu Muthe wird in der Atmosphäre der Fremde, dass wir mit unserer mitgebrachten, heimischen Denkund Gefühlsweise immer isoliert stehen unter einem Bolke, das ganz anders fühlt und denkt als wir, dass wir beständig verletzt werden von sittlichen, oder vielmehr unsittlichen Erscheinungen, womit der Einheimische sich längst ausgesöhnt, ja wofür er durch die Gewohnheit allen Sinn verloren hat, wie sür die Naturerscheinungen seines Landes . . . Ach! das geistige Klima ist uns in der Fremde eben so unwirthlich wie das physische; ja, mit diesem kann man sich leichter absinden, und höchstens erkrankt badurch der Leib, nicht die Seele!

Ein revolutionärer Frosch, welcher sich gern aus bem biden Heimatgewässer erhübe und die Existenz des Bogels in der Luft für das Ideal der Freiheit ansieht, wird es dennoch im Trocknen, in der sogenannten freien Luft, nicht lange aushalten können, und sehnt sich gewiss bald zurück nach dem schweren, soliden Geburtssumpf. Anfangs bläht er sich sehr stark auf und begrüßt freudig die Sonne, die im Monat Juli so herrlich strahlt, und er

spricht zu sich selber: "Ich bin mehr als meine Landsleute, die Fische, die Stocksische, die stummen Wasserthiere, mir gab Jupiter die Gabe der Rede, ja ich din sogar Sänger, schon dadurch fühl' ich mich den Bögeln verwandt, und es sehlen mir nur die Flügel . . ." Der arme Frosch! und bekäme er auch Flügel, so würde er sich doch nicht über Alles erheben können, in den Lüsten würde ihm der leichte Bogelsinn sehlen, er würde immer unswillkürlich zur Erde hinabschauen, von dieser Höhe würden ihm die schmerzlichen Erscheinungen des irdischen Jammerthals erst recht sichtbar werden, und der gesiederte Frosch wird alsdann größere Besengnisse empfinden, als früher in dem deutschesten Sumps!

## Britter Brief.

Das Gehirn ift mir schwer und muft. 3ch habe biefe Racht fast gar nicht schlafen können. Beständig rollte ich mich im Bett umher, und beftandig rollte mir felber im Ropfe ber Bebante: Wer mar ber verlarvte Scharfrichter, welcher zu Witehall Rarl I. Erft gegen Morgen ichlummerte ich ein, und da träumte mir, es fei Nacht, und ich ftande einsam auf dem Pont-neuf zu Paris und schaute hinab in die dunkle Seine. Unten aber amischen ben Pfeilern ber Brücke famen nachte Menschen jum Vorschein, die bis an die Suften aus dem Waffer hervortauchten, in den Sanden brennende Lampen hielten und Etwas zu fuchen schienen. Sie schauten mit bedeutsamen Blicken zu mir hinauf, und ich felber nicte ihnen hinab, wie im geheimnisvollsten Einverständnis . . . Endlich schlug die schwere Notredame-Glocke, und ich erwachte. Und nun grüble ich schon eine Stunde darüber nach, was eigentlich die nackten Leute unter dem Pont-neuf suchten? Ich glaube, im Traume wusst' ich es und habe es seitdem vergessen.

Die glänzenden Morgennebel versprechen einen schönen Frühlingstag. Der Hahn fräht. Der alte Invalide, welcher neben uns wohnt, sitz schon vor seiner Hausthüre und singt seine napoleonischen Lieder. Sein Enkel, das blondgelockte Kind, ist ebenfalls schon auf seinen nackten Beinchen und steht jetzt vor meinem Fenster, ein Stück Jucker in den Händchen, und will damit die Rosen füttern. Ein Sperling trippelt heran mit den kleinen Füßschen und betrachtet das liebe Kind wie neugierig, wie verwundert. Mit hastigem Schritt kommt aber die Mutter, das schöne Bauerweib, nimmt das Kind auf den Arm und trägt es wieder in das Haus, damit es sich nicht in der Morgenluft erkälte.

Ich aber greife wieder zur Feber, um über bas französische Theater meine verworrenen Gedansten in einem noch verworreneren Stile niederzustigeln. Schwerlich wird in dieser geschriebenen Wildnis Etwas zum Vorschein kommen, was für Sie, theurer Freund, belehrsam wäre. Ihnen, dem Dramaturgen, der das Theater in allen seinen Be-

ziehungen kennt und den Komödianten in die Nieren sieht, wie uns Menschen der liebe Gott; Ihnen, der Sie auf den Brettern, die die Welt bedeuten, einst gelebt, geliebt und gelitten haben, wie in der Welt selbst der liebe Gott: Ihnen werde ich wohl weder über deutsches noch französisches Theater viel Neues sagen können! Nur flüchtige Bemerkungen wage ich hier hinzuwerfen, die ein geneigtes Kopfsnicken von Ihnen erschmeicheln sollen.

So, hoffe ich, findet Ihre Beiftimmung, mas ich im vorigen Briefe über bas frangofische Luftspiel angedeutet habe. Das sittliche Berhältnis, ober vielmehr Miserhältnis zwischen Mann und Weib ist hier in Franfreich ber Dünger, welcher ben Boben des Luftspiels fo toftbar befruchtet. Die Che, ober vielmehr ber Chebruch ift ber Mittelpunkt aller jener Luftspielraketen, die fo brillant in die Sohe ichießen, aber eine melancholische Dunkelheit, wo nicht gar einen üblen Duft zurücklaffen. Die alte Religion, das fatholische Christenthum, welche die Che sanktionierte und ben ungetreuen Batten mit ber Solle bedrohte, ift hier mitsammt dieser Solle erloschen. Die Moral, die nichts Anders ift als bie in die Sitten eingewachsene Religion, hat baburch alle ihre Lebenswurzeln verloren, und rankt jest mißmuthig welf an ben burren Staben ber Bernunft, die man an die Stelle ber Religion aufgepflanzt hat. Aber nicht einmal diefe armfelig murgellofe, nur auf Bernunft geftütte Moral wird hier gehörig refpettiert, und die Befellichaft huldigt nur ber Konvenienz, welche nichts Anderes ift, als ber Schein ber Moral, die Berpflichtung einer forgfaltigen Bermeibung alles Deffen, mas einen öffentlichen Standal hervorbringen fann; ich fage: einen öffentlichen, nicht einen heimlichen Standal, benn alles Standalofe, was nicht zur Erscheinung fommt, existiert nicht für die Gesellschaft; fie bestraft die Sünde nur in Fällen, wo die Zungen allzu laut murmeln. Und felbft bann giebt es gnäbige Milberungen. Die Sünderin wird nicht früher gang verbammt, als bis ber Chegatte felbft fein Schulbig ausspricht. Der verrufenften Meffaline öffnen fich die Flügelthore bes frangofifchen Salons, fo lange bas eheliche Sornvieh geduldig an ihrer Seite hineintrabt. Dagegen das Mädchen, das fich mahnfinnig großmuthig, weiblich aufopferungsvoll in die Urme des Beliebten wirft, ift auf immer aus ber Befellichaft verbannt. Aber Diefes geschieht felten, erftens weil Madchen hier zu Lande nie lieben, und zweitens weil sie im Liebesfalle fich fo bald als moglich zu verheirathen suchen, um jener Freiheit theilhaft zu werben, die von der Sitte nur den verheis ratheten Frauen bewilligt ift.

Das ist es. Bei uns in Deutschland, wie auch in England und anderen germanischen Ländern, gestattet man den Mädchen die größtmögliche Freisheit, verehelichte Frauen hingegen treten in die strengste Abhängigkeit und unter die ängstlichste Obshut ihres Gemahls. Hier in Frankreich ist, wie gessagt, das Gegentheil der Fall, junge Mädchen versharren hier so lange in klösterlicher Eingezogenheit, dis sie entweder heirathen, oder unter strengster Aufssicht einer Berwandten in die Welt eingeführt wersden. In der Welt, d. h. im französischen Salon, sien sie immer schweigend und wenig beachtet; denn es ist hier weder guter Ton, noch klug, einem unsverheiratheten Mädchen den Hof zu machen.

Das ist es. Wir Deutsche, wie unsere germanischen Nachbarn, wir hulbigen mit unserer Liebe immer nur unverheiratheten Mädchen, und nur diese besingen unsere Poeten; bei den Franzosen hingegen ist nur die verheirathete Frau der Gegenstand der Liebe, im Leben wie in der Kunst.

Ich habe so eben auf eine Thatsache hingewiesen, welche einer wesentlichen Berfchiedenheit ber beutschen Tragodie und ber französischen zum Grunde liegt. Die helbinnen ber beutschen Tragodien find fast immer Jungfrauen, in der französischen Trasgöbie sind es verheirathete Weiber, und die tomsplicierteren Verhältnisse, die hier eintreten, eröffnen vielleicht einen freieren Spielraum für Handlung und Passion.

Es wird mir nie in ben Sinn fommen, die frangösische Tragodie auf Rosten der deutschen, ober umgefehrt, ju preisen. Die Literatur und die Runft jedes Landes find bedingt von lotalen Bedürfniffen, die man bei ihrer Würdigung nicht unberücksichtigt laffen barf. Der Werth beutscher Tragobien, wie bie von Goethe, Schiller, Rleift, Immermann, Grabbe, Dehlenschläger, Uhland, Grillparger, Werner und bergleichen Großbichtern befteht mehr in der Boefie, als in der Handlung und Passion. Aber wie fostlich auch die Poesie ist, so wirkt sie doch mehr auf ben einsamen Lefer, als auf eine große Berfammlung. Was im Theater auf die Maffe des Bublifums am hinreißendsten wirft, ift eben Sandlung und Baffion, und in diefen beiden ercellieren die frangösischen Trauerspielbichter. Die Frangosen find icon von Ratur aftiver und passionierter als wir. und es ift schwer zu bestimmen, ob es die angeborene Aftivität ift, wodurch die Paffion bei ihnen mehr als bei uns gur äußeren Erscheinung fommt, ober ob die angeborene Bassion ihren Sandlungen einen leidenschaftlicheren Charakter ertheilt und ihr ganzes Leben dadurch dramatischer gestaltet als das unsrige, dessen stille Gewässer im Zwangsbette des Herkommens ruhig dahinfließen und mehr Tiese als Wellenschlag verrathen. Genug, das Leben ist hier in Frankreich dramatischer, und der Spiegel des Lebens, das Theater, zeigt hier im höchsten Grade Handlung und Passion.

Die Baffion, wie fie fich in der frangösischen Tragodie gebardet, jener unaufhörliche Sturm der Befühle, jener beftandige Donner und Blit, jene ewige Gemuthebewegung ift ben Bedurfniffen bes frangösischen Bublitums eben fo fehr angemessen, wie es den Bedürfniffen eines deutschen Bublifums angemeffen ift, bafe der Autor die tollen Ausbrüche der Leidenschaft erst langfam motiviert, daß er nachher ftille Partien eintreten läfft, bamit fich bas deutsche Gemuth wieder fanft erhole, dass er unferer Befinnung und ber Ahnung fleine Ruheftellen gewährt, daß wir bequem und ohne Übereilung gerührt werben. Im beutschen Barterre fiten friedliebende Staatsbürger und Regierungsbeamte, die bort ruhig ihr Sauerfraut verdauen möchten, und oben in den Logen fiten blauäugige Töchter gebilbeter Stände, icone blonde Seelen, die ihren Strickstrumpf oder sonst eine Sandarbeit ins Theater mitgebracht haben und gelinde schwärmen wollen, ohne daß ihnen eine Masche fällt. Und alle Buschauer besiten jene beutsche Tugend, die uns angeboren oder wenigftens anergogen wird, Bedulb. Auch geht man bei une ine Schauspiel, um bas Spiel der Romödianten, oder, wie wir uns ausbruden, bie Leiftungen ber Rünftler zu beurtheilen, und Lettere liefern allen Stoff ber Unterhaltung in unseren Salons und Journalen. Gin Frangose hingegen geht ins Theater, um bas Stud zu feben, um Emotionen zu empfangen; über bas Dargeftellte werden die Darsteller gang vergeffen, und wenig ift überhaupt von ihnen die Rede. Die Unruhe treibt ben Frangofen ins Theater, und hier sucht er am allerwenigsten Rube. Ließe ihm ber Autor nur einen Moment Ruhe, er wäre kapabel, Azor zu rufen, mas auf Deutsch pfeifen heißt. Die Sauptaufgabe für den frangofischen Bühnendichter ift alfo, bafe fein Publikum gar nicht zu fich felber, gar nicht zur Befinnung tomme, bafe Schlag auf Schlag bie Emotidnen herbeigeführt werden, bafe Liebe, Safe, Eifersucht, Chrgeiz, Stolz, Point d'honneur, furz alle jene leibenschaftlichen Befühle, die im wirklichen Leben ber Frangofen fich ichon tobsuchtig genug gebarben, auf den Brettern in noch wilberen Rafereien ausbrechen.

Aber um zu beurtheilen, ob in einem frangos fischen Stud die Übertreibung ber Leibenschaft gu groß ift, ob hier nicht alle Grenzen überschritten find, bazu gehört bie innigfte Bekanntichaft mit bem frangofischen leben felbit, bas bem Dichter als Borbild biente. Um frangofifche Stude einer gerechten Rritif zu unterwerfen, muß man fie mit frangofischem, nicht mit beutschem Makstabe meffen. Die Leidenschaften, die une, wenn wir in einem umfriedeten Winkel des geruhsamen Deutschlands ein frangöfisches Stud feben ober lefen, gang übertrieben erscheinen, find vielleicht dem wirklichen Le= ben hier treu nachgesprochen, und mas uns im theatralischen Gewande fo greuelhaft unnatürlich vor= fommt, ereignet fich täglich und stündlich zu Baris in der bürgerlichften Wirklichkeit. Rein, in Deutsch= land ift es unmöglich, fich bon diefer frangösischen Leidenschaft eine Borftellung zu machen. Wir feben ihre Sandlungen, wir hören ihre Worte, aber diefe handlungen und Worte feten uns zwar in Berwunderung, erregen in uns vielleicht eine ferne Ahnung, aber nimmermehr geben fie une eine be= ftimmte Renntnis ber Befühle, benen fie entsproffen. Wer wissen will, was Brennen ift, muß die Sand ins Feuer halten; der Anblick eines Gebrannten ift nicht hinreichend, und am ungenügendsten ift es, wenn wir über die Natur der Flamme nur durch Hörensfagen oder Bücher unterrichtet werden. Leute, die am Nordpol der Gesellschaft leben, haben keinen Begriff davon, wie leicht in dem heißen Klima der französischen Societät die Herzen sich entzünden oder gar während den Juliustagen die Köpfe von den tollsten Sonnenstichen erhitzt sind. Hören wir, wie sie dort schreien, und sehen wir, wie sie Gesichter schneiden, wenn dergleichen Gluthen ihnen Hirn und Herz versengen, so sind wir Deutschen schier verswundert und schütteln die Köpfe, und erklären Alles für Unnatur oder gar Wahnsinn.

Wie wir Deutsche in den Werken französischer Dichter den unaufhörlichen Sturm und Drang der Passion nicht begreifen können, so unbegreislich ist den Franzosen die stille Heimlichkeit, das ahnungsund erinnerungssüchtige Traumleben, das selbst in den leidenschaftlich bewegtesten Dichtungen der Deutschen beständig hervortritt. Menschen, die nur an den Tag denken, nur dem Tage die höchste Gelutung zuerkennen und ihn daher auch mit der erstaunslichsten Sicherheit handhaben, Diese begreisen nicht die Gefühlsweise eines Bolkes, das nur ein Gestern und ein Morgen, aber kein Heute hat, das sich der Bergangenheit beständig erinnert und die Zukunst beständig ahnet, aber die Gegenwart nimmermehr

zu fassen weiß, in der Liebe, wie in der Politik. Mit Verwunderung betrachten sie uns Deutsche, die wir oft sieben Jahre lang die blauen Augen der Geliebten anslehen, ehe wir es wagen, mit entschlosenem Arm ihre Hüften zu umschlingen. Sie sehen uns an mit Verwunderung, wenn wir erst die ganze Geschichte der französischen Revolution sammt allen Rommentarien gründlich durchstudieren und die letzten Supplementbände abwarten, ehe wir diese Arzbeit ins Deutsche übertragen, ehe wir eine Prachtausgabe der Weenschenrechte, mit einer Dedikation an den König von Baiern . . .

"D Hund, du Hund — Du bist nicht gesund — Du bist vermaledeit — In Ewigkeit — Bor deinem Bis — Behüte mich mein Herr und Heis land Jesu Chrift, Amen!"

## Dierter Brief.

[... Der Berr wird Alles jum Beften lenken. Er, ohne beffen Willen fein Sperling vom Dache fällt und ber Regierungerath Rarl Streckfuß keinen Bers macht, Er wird bas Beschick ganger Bolfer nicht der Willfür der fläglichsten Rurgsichtigfeit überlassen. Ich weiß es gang gewise, Er, ber einft die Rinder Ifrael mit fo großer Wundermacht aus Agppten führte, aus dem Lande der Raften und ber vergötterten Ochsen, Er wird auch ben heutigen Pharaonen seine Runftstude zeigen. Die übermuthigen Philister wird Er von Zeit zu Zeit in ihr Bebiet guruddrangen, wie einft unter ben Richtern. Und gar die neue babylonische Hure, wie wird er fie mit Fußtritten regalieren! Siehst du ihn, ben Willen Gottes? Er zieht durch die Luft, wie das ftumme Beheimnis eines Telegraphen, der hoch über unfern Säuptern feine Berfündigungen den Wiffen-

den mittheilt, mahrend die Uneingeweihten unten im lauten Marktgetummel leben und Richts bavon merten, das ihre wichtigften Interessen, Rrieg und Frieden, unsichtbar über fie bin in den Luften verhandelt werden. Sieht Giner von une in die Bobe. und ist er ein Zeichenkundiger, der die Zeichen auf den Thürmen versteht, und warnt er die Leute vor . nahendem Unheil, so nennen sie ihn einen Träumer und lachen ihn aus. Manchmal widerfährt ihm noch Schlimmeres, und die Gemahnten grollen ihm ob der bofen Runde und fteinigen ihn. Manchmal auch wird der Brophet auf die Festung gesett, bis die Prophezeiung eintreffe, und da kann er lange fiten. Denn der liebe Gott thut zwar immer, mas er als das Befte erfunden und beschloffen, aber er übereilt sich nicht.

- O, Herr! ich weiß, du bist die Weisheit und die Gerechtigkeit selbst, und was du thust, wird immer gerecht und weise sein. Aber ich bitte dich, was du thun willst, thu es ein bisichen geschwind. Du bist ewig und hast Zeit genug und kannst warten. Ich aber bin sterblich, und ich sterbe.
- \*) Ich bin biefen Morgen, liebster Freund, in einer munderlich weichen Stimmung. Der Frühling

<sup>\*)</sup> hier beginnt dieser Brief in ber frangöfischen Ausgabe. Der Berausgeber.

wirft auf mich recht sonderbar. Den Tag über bin ich betäubt, und es schlummert meine Seele. Aber bes Nachts bin ich so gufgeregt, bafe ich erft gegen Morgen einschlafe, und bann umschlingen mich bie qualvoll entzückendsten Träume. D schmerzliches Blud, wie beängstigend drudteft du mich an bein Berg bor einigen Stunden! Mir traumte bon ihr. bie ich nicht lieben will und nicht lieben barf, beren Leidenschaft mich aber bennoch heimlich beseligt. Es war in ihrem Landhause, in dem fleinen, dämmerigen Gemache, wo die wilden Oleanderbaume bas Balfonfenfter überragen. Das Fenfter mar offen, und ber helle Mond ichien ju une ine Zimmer herein und marf feine filbernen Streiflichter über ihre mei-Ben Arme, die mich fo liebevoll umschlossen hielten. Wir schwiegen und bachten nur an unfer fußes Glenb. Un den Wänden bewegten fich die Schatten ber Bäume, deren Blüthen immer ftarfer bufteten. Draugen im Garten, erft ferne, bann wieder nahe, ertonte eine Beige, lange, langfam gezogene Tone, jest traurig, bann wieder gutmüthig heiter, manchmal wie wehmuthiges Schluchzen, mitunter auch grollend, aber immer lieblich, schon und mahr . . . "Wer ist Das?" flüsterte ich leise. Und fie antwortete: "Es ift mein Bruder, welcher die Beige fpielt." Aber balb schwieg braufen die Beige, und statt

ihrer vernahmen wir einer Flöte schmelzend verhalstende Töne, und die klangen so bittend, so flehend, so verblutend, und es waren so geheimnisvolle Klagelaute, daß sie Sinem die Seele mit wahnsindigem Grauen erfüllten, daß man an die schauerlichsten Dinge denken musste, an Leben ohne Liebe, an Tod ohne Auferstehung, an Thränen, die man nicht weinen kann, ... "Wer ist Das?" flüsterte ich leise. Und sie antwortete: "Es ist mein Mann, welcher die Flöte bläst."

Theurer Freund, schlimmer noch als bas Träusmen ist das Erwachen.

Wie glücklich sind doch die Franzosen! Sie träumen gar nicht. Ich habe mich genau darnach erkundigt, und dieser Umstand erklärt auch, warum sie mit so wacher Sicherheit ihr Tagesgeschäft verzichten und sich nicht auf unklare, dämmernde Gezdanken und Gefühle einlassen, in der Kunst wie im Leben. In den Tragödien unserer großen deutschen Dichter spielt der Traum eine große Rolle, wovon französische Trauerspieldichter nicht die geringste Ahznung haben. Ahnungen haben sie überhaupt nicht. Was der Art in neueren französischen Dichtungen zum Borschein kommt, ist weder dem Naturell des Dichters noch des Publikums angemessen, ist nur den Deutschen nachempfunden, ja am Ende vielleicht

nur armselig abgestohlen. Denn die Franzosen begehen nicht bloß Gedankenplagiate, sie entwenden uns nicht bloß poetische Figuren und Bilber, Ideen und Ansichten, sondern sie stehlen uns auch Empfindungen, Stimmungen, Seelenzustände, sie begehen Gefühlsplagiate. Dieses gewahrt man namentsich, wenn Einige von ihnen die Gemüthsfaseleien der katholisch-romantischen Schule aus der Schlegelzeit jest nachheucheln.

Mit wenigen Ausnahmen, können alle Franzosen ihre Erziehung nicht verleugnen; sie sind mehr oder weniger Materialisten, je nachdem sie mehr oder weniger jene französische Erziehung genossen, die ein Produkt der materialistischen Philosophie ist. Daher ist ihren Dichtern die Naivetät, das Gemüth, die Erkenntnis durch Anschauungen und das Aufgehen im angeschauten Gegenstande versagt. Sie haben nur Reslexion, Passion und Sentimentalität.

Ba, ich möchte hier zu gleicher Zeit eine Ansbeutung aussprechen, die zur Beurtheilung mancher beutschen Autoren nüglich wäre: Die Sentimentalität ift ein Produkt des Materialismus. Der Materialist trägt nämlich in der Seele das dämmernde Bewufftssein, daß bennoch in der Welt nicht Alles Materie

ift: wenn ihm fein furger Berftand bie Materialität aller Dinge noch fo bundig demonstriert, fo straubt fich boch bagegen fein Gefühl: es beschleicht ibn zuweilen bas geheime Bedürfnis, in ben Dingen auch etwas Urgeistiges anzuerkennen: und biefes unklare Sehnen und Bedürfen erzeugt jene unklare Empfindsamkeit, welche wir Sentimentalität nennen. Sentimentalität ift die Bergweiflung der Materie, bie fich felber nicht genügt und nach etwas Befferem ins unbestimmte Gefühl hinausschwarmt. - Und in der That, ich habe gefunden, daß es eben die fentimentalen Autoren maren, die zu Saufe, ober wenn ihnen ber Bein die Bunge gelöft hatte, in ben berbften Boten ihren Materialismus ausframten. Der sentimentale Ton, besonders wenn er mit patriotischen, sittlich religiösen Bettelgebanken verbramt ift, gilt aber bei bem großen Publitum als bas Rennzeichen einer ichonen Seele!\*)

Frankreich ist bas Land bes Materialismus, er bekundet sich in allen Erscheinungen des hiesigen Lebens. Manche begabte Geister versuchen zwar seine Wurzel auszugraben, aber diese Versuche bringen noch größere Missichkeiten hervor. In den auf-

<sup>\*) &</sup>quot;als ein Zeichen reiner und ebler Natur!" hieß es in bem älteften Abbruck.

Der Berausgeber.

gelockerten Boben fallen die Samenkörner jener spiritualistischen Irrlehren, deren Gift den socialen Bustand Frankreichs aufs unheilsamste verschlimmert.

Täglich steigert fich meine Angst über die Krifen, die dieser sociale Zustand Frankreichs hervorbringen fann; wenn die Frangofen nur im mindeften an die Butunft bachten, fonnten fie auch feinen Augenblick mit Rube ihres Daseins froh werben. Und wirklich freuen fie fich beffen nie mit Rube. Sie fiten nicht gemächlich am Bankette des Lebens, fondern fie verfoluden dort eilig die holden Gerichte, fturgen den füßen Trank haftig in den Schlund, und können fich bem Genuffe nie mit Wohlbehagen hingeben. mahnen mich an den alten Holzschnitt in unserer Hausbibel, wo die Rinder Ifrael vor dem Auszug aus Agppten bas Paffahfest begehen, und ftehend, reisegerüftet und ben Wanderstab in den Sanden. ihren Lämmerbraten verzehren. Werden uns in Deutschland die Lebenswonnen auch viel spärlicher zugetheilt, fo ift es une doch vergonnt, fie mit behaglichfter Ruhe zu genießen. Unfere Tage gleiten fanft dahin, wie ein haar, welches man burch bie Milch zieht.

Liebster Lewalb, ber lettere Bergleich ift nicht von mir, sondern von einem Rabbinen; ich las ihn unlängst in einer Blumenlese rabbinischer Poesie, wo der Dichter das Leben des Gerechten mit einem Haare vergleicht, welches man durch die Milch zieht. Anfangs kotte ich ein bischen über dieses Bild, denn Nichts wirft erbrechlicher auf meinen Magen, als wenn ich des Morgens meinen Kaffe trinke und ein Haar in der Milch sinde. Nun gar ein langes Haar, welches sich sanft hindurchziehen lässt, wie das Leben des Gerechten! Aber Das ist eine Idiosphikrasie von mir; ich will mich durchaus an das Bild gewöhnen, und werde es bei jeder Gelegenheit anwenden. Ein Schriftsteller darf sich nicht seiner Subjektivität ganz überlassen, er muß Alles schreiben können, und sollte es ihm noch so übel dabei werden.

Das Leben eines Deutschen gleicht einem Haar, welches durch die Milch gezogen wird. Ja, man könnte der Vergleichung noch größere Vollkommensheit verleihen, wenn man fagte: Das deutsche Volk gleicht einem Zopf von dreißig Millionen zusammengeflochtenen Haaren, welcher in einem großen Milchtopfe seelenruhig herumschwimmt. Die Hälfte des Vildes könnte ich beibehalten und das französische Leben mit einem Milchtopfe vergleichen, worin taussend und abertausend Fliegen hineingestürzt sind, und die einen sich auf den Rücken der andern emporzuschwingen suchen, am Ende aber doch alle

zu Grunde gehen, mit Ausnahme einiger wenigen, bie sich durch Zufall oder Alugheit bis an den Rand bes Topfes zu rudern gewusst, und dort im Troschen, aber mit nassen Flügeln, herumfriechen.

Ich habe Ihnen über den socialen Zustand der Franzosen, aus besondern Gründen, nur wenige Andeutungen geben wollen; wie sich aber die Berwickelung lösen wird, Das vermag kein Mensch zu errathen. Bielleicht naht Frankreich einer schrecklichen Katastrophe. Diesenigen, welche eine Revolution ansfangen, sind gewöhnlich ihre Opfer, und solches Schicksal trifft vielleicht Bölker eben so gut, wie Individuen. Das französische Bolk, welches die große Revolution Europa's begonnen, geht vielleicht zu Grunde, während nachfolgende Bölker die Früchte seines Beginnens ernten.

Aber hoffentlich irre ich mich. Das frangösische Bolk ift die Rate, welche, fie falle auch von der gesfährlichsten Sohe herab, bennoch nie den Hals bricht, sondern unten gleich wieder auf den Beinen fteht.

Eigentlich, liebster Lewald, weiß ich nicht, ob es naturhistorisch richtig ist, dass die Raten immer auf die vier Pfoten fallen und sich daher nie beschädigen, wie ich als kleiner Junge einst gehört hatte. Ich wollte damals gleich das Experiment anstellen, stieg mit unserer Kate aufs Dach und warf sie von dieser Höhe in die Straße hinab. Zufällig aber ritt eben ein Kosak an unserem Hause vorbei, die arme Katze siel just auf die Spize seiner Lonze, und er ritt lustig mit dem gespießten Thiere von dannen. — Wenn es nun wirklich wahr ist, daß Katzen immer unbeschädigt auf die Beine fallen, so müssen sie sich doch in solchem Falle vor den Lanzen der Kosaken in Acht nehmen . . .

Sch habe in meinen vorigen Briefen ausgeiprochen, bafe es nicht ber politische Buftand ift, wodurch das Luftspiel in Frankreich mehr als in Deutschland gefördert wird. Daffelbe ift auch ber Kall in Betreff ber Tragodie. Ba, ich mage zu behaupten, daß der politische Zustand Frankreiche dem Bebeihen ber frangofischen Tragodie fogar nachtheilig ift. Der Tragodiendichter bedarf eines Glaubens an Belbenthum, ber aanz unmöglich ift in einem Lande. wo die Brefsfreiheit, reprafentative Berfaffung und Bourgeoisie herrschen. Denn die Brefefreiheit, indem fie täglich mit ihren frechften Lichtern die Menichlichkeit eines Belden beleuchtet, raubt feinem Saupte jenen wohlthätigen Nimbus, der ihm die blinde Berehrung des Bolfes und des Boeten sichert. 3ch will gar nicht einmal ermähnen, daß der Republikanis= mus in Frankreich die Bressfreiheit benutt, um alle hervorragende Größe durch Spöttelei ober Berleums bung niederzudrücken und alle Begeifterung für Berfonlichkeiten von Grund aus zu vernichten. Berläfterungeluft wird nun aber noch gang aukerordentlich unterftütt durch das fogenannte reprafentative Berfassungswesen, burch jenes Spftem von Kiftionen, welches die Sache ber Freiheit mehr vertagt als befördert, und feine große Berfonlichkeiten auffommen läfft, weder im Bolke noch auf bem Denn diefes Spftem, diefe Berhöhnung wahrer Bertretung ber Nationalintereffen, diefes Bemifche von fleinen Bahlumtrieben, Difstrauen, Reiffucht, öffentlicher Infoleng, geheimer Feilheit und officieller Luge, bemoralifiert die Ronige eben fo fehr, wie die Bolfer. Bier muffen die Ronige Romodie fpielen, ein nichtsfagendes Befchmat mit noch weniger fagenden Gemeinpläten beantworten, ihren Feinden huldreich lächeln, ihre Freunde aufopfern, immer indirett handeln, und durch ewige Selbstverleugnung alle freien, großmüthigen und thatluftigen Regungen eines foniglichen Belbenfinns in ihrer Bruft ertöbten. Gine folche Berfleinlichung aller Größe und radifale Bernichtung des Beroismus verdankt man aber gang befonders jener Bourgeoifie, jenem Bürgerftand, ber burch ben Sturg ber Geburtsariftokratie hier in Frankreich zur Berrichaft gelangte und feinen engen nüchternen Rrämeraefinnungen in jeder Sphare des Lebens den Sieg verschafft. Es wird nicht lange bauern, und alle heroi= ichen Bedanken und Befühle muffen hier zu Lande. wo nicht gang erlöschen, boch wenigstens lächerlich werden. Ich will bei Leibe nicht das alte Regiment abliger Bevorrechtung jurudmunichen; benn es mar Richts als überfirniffte Fäulnis, eine geschmückte und parfumierte Leiche, die man ruhig ins Grab fenten ober gewaltsam in die Gruft hineintreten muffte, im Fall fie ihr troftlofes Scheinleben fortfeten und fich allzu fträubfam gegen die Beftattung wehren wollte. Aber das neue Regiment, das an bie Stelle bes alten getreten, ift noch viel fataler; und noch weit unleidlicher anwidern muß uns bicfe ungefirniffte Robeit, diefes Leben ohne Wohlduft. diese betriebsame Geldritterschaft, diese Rational= garbe, diese bewaffnete Furcht, die dich mit dem intelligenten Bajonette niederstößt, wenn bu etwa behaupteft, bafe bie Leitung ber Welt nicht bem fleinen Zahlenfinn, nicht bem hochbesteuerten Rechentalente gebührt, fondern bem Benie, ber Schonbeit, der Liebe und der Rraft.

Die Männer bes Gedankens, die im achtzehnsten Sahrhundert die Revolution so unermüdlich vorsbereitet, sie wurden erröthen, wenn sie sähen, wie ber Eigennut seine kläglichen Hutten baut an die

Stelle ber niedergebrochenen Palläste, und wie aus diesen Hütten eine neue Aristofratie hervorwuchert, die noch unerfreulicher als die ältere, nicht einmal durch eine Idee, durch den idealen Glauben an sortgezeugte Tugend sich zu rechtsertigen sucht, sons bern nur in Erwerbnissen, die man gewöhnlich einer kleinlichen Beharrlichseit, wo nicht gar den schmutzigsten Lastern verdankt, im Geldbesitz, ihre letzten Gründe sindet.

Wenn man biefe neue Ariftofratie genau betrachtet, gewahrt man bennoch Analogien zwischen ihr und der früheren Ariftofratie, wie fie nämlich fury vor ihrem Abfterben fich zeigte. Der Geburtevorzug ftutte fich bamals auf Papier, womit man bie Bahl der Ahnen, nicht ihre Vortrefflichkeit, bewies. Es mar eine Art Geburtspapiergeld und gab ben Abligen unter Ludwig XV. und Ludwig XVI. ihren fanktionierten Werth, und Kaffificierte fie nach verschiedenen Graben des Ansehens, in berselben Beise, wie das heutige Handelspapiergeld den Induftriellen unter Ludwig Philipp ihre Geltung giebt und ihren Rang bestimmt. Die Beurtheilung der Burbe und die Abmeffung des Grades, wozu die papiernen Urfunden berechtigen, übernimmt hier die Sandelsborfe, und zeigt dabei diefelbe Bemiffenhaftigkeit, womit einft ber geschworene Beralbiker

im vorigen Jahrhundert die Diplome untersuchte, womit der Adlige seine Borzüglichkeit dokumenstierte\*). Diese Geldaristokraten, obgleich sie, wie die ehemaligen Geburtsaristokraten, eine Hierarchie bilden, wo immer Einer sich besser dünkt als der Andere, haben dennoch schon einen gewissen Esprit-de-corps, sie halten in bedrängten Fällen solidarisch zusammen, bringen Opfer, wenn die Korporationsehre auf dem Spiele steht, und, wie ich höre, ersrichten sie sogar Unterstützungsstifte für heruntersgekommene Standesgenossen.

Ich bin heute bitter, theurer Freund, und verkenne selbst jenen Geist ber Wohlthätigkeit, ben der
neue Abel, mehr als der alte, an den Tag giebt. Ich sage: an den Tag giebt, denn diese Wohlthätigkeit
ist nicht lichtscheu und zeigt sich am liebsten im
hellen Sonnenschein. Diese Wohlthätigkeit ist beidem heutigen Geldadel, was bei dem ehemaligen Geburtsadel die Herablassung war, eine löbliche Tugend, deren Ausübung dennoch unsere Gefühle
verletzte und uns manchmal wie eine raffinierte Insolenz vorkam. O, ich hasse die Millionäre der
Wohlthätigkeit noch weit mehr, als den reichen Geiz-

<sup>\*)</sup> hier schließt biefer Brief in ber frangöfischen Ausgabe. Der Berausgeber.

hals, der seine Schätze mit ängstlicher Sorge unter Schloss und Riegel verborgen hält. Er beleidigt uns weniger, als der Wohlthätige, welcher seinen Reichthum, den er durch Ausbeutung unserer Besdürfnisse und Nöthen uns abgewonnen hat, öffentslich zur Schau stellt und uns davon einige Heller als Almosen zurückwirft.]

## Bunfter Brief.

Mein Nachbar, ber alte Grenadier, sitt heute nachsinnend vor seiner Hausthur; manchmal beginnt er eins seiner alten bonapartistischen Lieder, doch die Stimme versagt ihm vor innerer Bewegung; seine Augen sind roth, und allem Auschein nach hat der alte Kauz geweint.

Aber er war gestern Abend bei Franconi und hat dort die Schlacht bei Austerlitz gesehen. Um Mitternacht verließ er Paris, und die Erinnerungen beschäftigten seine Seele so übermächtig, daß er wie somnambül die ganze Nacht durchmarschierte und zu seiner eigenen Verwunderung diesen Worgen im Dorfe anlangte. Er hat mir die Fehler des Stücks auseinandergesetzt, denn er war selber bei Austerlitz, wo das Wetter so kalt gewesen, daß ihm die Flinte an den Fingern sestsfror; bei Franconi

hingegen fonnte man es vor Site nicht aushalten. Mit dem Bulverdampf mar er fehr zufrieden, auch mit dem Geruche der Pferde; nur behauptete er, dass die Ravallerie bei Aufterlitz keine fo gut dreffierte Schimmel befessen. Db bas Manöver ber Infanterie gang richtig bargestellt worben, musste er nicht genau zu beurtheilen, benn bei Aufterlit, wie bei jeber Schlacht, fei ber Bulverbampf fo ftark gewesen, bafe man faum fah, mas gang in ber Rähe vorging. Der Bulverdampf bei Franconi war aber, wie der Alte fagte, gang vortrefflich, und ichlug ihm so angenehm auf die Bruft, dass er badurch von seinem Suften geheilt ward. "Und ber Raiser?" fragte ich ihn. "Der Raiser," antwortete ber Alte, "war ganz unverändert, wie er leibte und lebte, in feiner grauen Rapote mit dem dreiecfigen Butchen, und das Berg pochte mir in der Bruft. Ach, der Raifer," fette der Alte hingu, "Gott weiß, wie ich ihn liebe, ich bin oft genug in diesem Leben für ihn ins Feuer gegangen, und fogar nach dem Tode muß ich für ihn ins Feuer gehen!"

Den letzten Zusatz sprach Ricou, so heißt der Alte, mit einem geheimnisvoll düsteren Tone, und schon mehrmals hatte ich von ihm die Äußerung vernommen, dass er einst für den Kaiser in die Hölle käme. Als ich heute ernsthaft in ihn drang,

mir diese rathselhaften Worte zu erklaren, erzählte er mir folgende entsetzliche Beschichte:

Als Napoleon den Bapft Bius VII. von Rom weaführen und nach dem hohen Bergichloffe von Savona bringen ließ, gehörte Ricou zu einer Rompagnie Brenadiere, die ihn dort bewachten. Anfangs gemährte man bem Bapfte manche Freiheiten: ungehindert tonnte er zu beliebigen Stunden feine Bemacher verlaffen und fich nach der Schlofetapelle begeben, wo er täglich felber Meffe las. Wenn er bann durch den großen Saal schritt, wo die faiferlichen Grenabiere Wache hielten, ftredte er bie Sand nach ihnen aus und gab ihnen ben Segen. eines Morgens erhielten die Grenadiere beftimmten Befehl, den Ausgang der papftlichen Gemächer ftrenger als borber zu bewachen und dem Papft ben Durchgang im großen Saale zu versagen. Un= glücklicherweise traf just Ricou das Loos, diesen Befehl auszuführen, ihn, welcher Bretagner von Geburt, also erzkatholisch war und in dem gefangenen Bapfte ben Statthalter Chrifti verehrte. Der arme Ricou ftand Schildmache vor den Gemächern bes Bavites, ale Diefer, wie gewöhnlich, um in der Schloskfapelle Meffe zu lefen, durch den großen Saal wandern wollte. Aber Ricou trat vor ihn hin und erklärte, dass er die Konsigne erhalten, den heiligen Bater nicht burchzulaffen. Bergebens fuchten einige Priefter, die fich im Gefolge des Papftes befanden, ihm ins Gemuth zu reden und ihm zu bedeuten, welch einen Frevel, welche Sunde, welche Berdammnis er auf fich labe, wenn er Seine Beiligkeit, bas Oberhaupt der Kirche, verhindere. Messe zu lesen. ... Aber Ricou blieb unerschütterlich, er berief fich immer auf die Unmöglichkeit, feine Ronfigne zu brechen, und als ber Papft bennoch weiter schreiten wollte, rief er entschlossen: "Au nom de l'Empereur!" und trieb ihn mit vorgehaltenem Bajonette jurud. Rach einigen Tagen murde der ftrenge Befehl wieder aufgehoben, und ber Bapft burfte, wie früherhin, um Meffe zu lefen, den großen Saal durche mandern. Allen Unwesenden gab er dann wieder ben Segen, nur nicht dem armen Ricou, den er feitbem immer mit ftrengem Strafblide anfah und bem er den Rücken fehrte, mahrend er gegen die Übrigen die segnende Hand ausstreckte. "Und doch fonnte ich nicht andere handeln," - feste ber alte Invalide hinzu, als er mir diese entsetliche Geschichte erzählte, - "ich konnte nicht anders handeln, ich hatte meine Ronfigne, ich muffte dem Raifer gehor= chen; und auf feinen Befehl - Gott verzeih mir's! - hatte ich dem licben Gott felber bas Bajonett durch den Leib gerannt."

Ich habe bem armen Schelm versichert, dass ber Kaiser für alle Sünden der großen Armee versantwortlich sei, was ihm aber wenig schaden könne, da kein Teusel in der Hölle sich unterstehen würde, den Napoleon anzutasten. Der Alte gab mir gern Beisall und erzählte, wie gewöhnlich, mit geschwätziger Begeisterung von der Herrlichkeit des Kaisersreichs, der imperialen Zeit, wo Alles so goldströmend und blühend, statt das heut zu Tage die ganze Welt so welf und abgefärbt aussieht.

War wirklich die Zeit des Kaiserreichs in Krankreich fo icon und beglückend, wie diese Bonapartiften, flein und groß, vom Invaliden Ricou bis zur Herzogin von Abrantes, uns vorzuprahlen vile= gen? Ich glaube nicht. Die Acter lagen brach, und bie Menschen murben zur Schlachtbank geführt. Überall Mutterthränen und hänsliche Berödung. , Aber es geht diesen Bonapartiften wie dem verfof= fenen Bettler, ber bie icharffinnige Bemerfung gemacht hatte, bafe, fo lange er nüchtern blieb, feine Wohnung nur eine erbarmliche Butte, fein Weib in Lumpen gehüllt und sein Rind frank und hungrig war, dafe aber, fobald er einige Blafer Branntwein getrunken, dieses ganze Elend fich plötlich änderte, seine Butte fich in einen Ballaft verwandelte. fein Beib wie eine geputte Prinzessin aussah, und fein Rind wie die wohlgenährtefte Befundheit ihn anlachte. Wenn man ihn nun ob feiner ichlechten Wirthschaft manchmal ausschalt, so versicherte er immer, man moge ihm nur genug Branntwein gu trinfen geben, und fein ganzer haushalt murbe balb ein glanzenderes Unschen geminnen. Statt Branntwein war es Ruhm, Chrgier und Eroberungsluft, was jene Bonapartiften fo fehr berauschte, bafe fie bie wirkliche Gestalt, der Dinge mahrend ber Raiferzeit nicht faben, und jett, bei jeder Belegenheit, wo eine Rlage über ichlechte Zeiten laut wird, rufen fie immer: "Das murbe fich gleich andern, Frantreich würde blühen und glänzen, wenn man uns wieder wie sonst zu trinfen gabe: Ehrenfreuze, Epaulette, Contributions volontaires, spanische Gemälde, Bergogthümer, in vollen Zügen."

Wie dem aber auch sei, nicht bloß die alten Bonapartisten, sondern auch die große Masse des Bolks wiegt sich gern in diesen Illusionen, und die Tage des Kaiserreichs sind die Poesie dieser Leute, eine Poesie, die noch dazu Opposition bildet gegen die Geistesnüchternheit des siegenden Bürgersstandes. Der Heroismus der imperialen Herrschaft ist der einzige, wosür die Franzosen noch empfängslich sind, und Napoleon ist der einzige Heros, an den sie noch glauben.

Benn Sie Diefes ermagen, theurer Freund, fo begreifen Sie auch feine Beltung für bas französische Theater und den Erfolg, womit die hiefigen Bühnendichter diefe einzige, in der Sandwufte bes Indifferentismus einzige Quelle ber Begeifterung fo oft ausbeuten. Wenn in ben kleinen Baudevillen ber Boulevards-Theater eine Scene aus ber Raiserzeit bargestellt wird, ober gar der Raiser in Berson auftritt, bann mag bas Stud auch noch fo ichlecht fein, es fehlt boch nicht an Beifallsbezeugungen; benn die Seele der Bufchauer spielt mit, und fie applaudieren ihren eigenen Gefühlen und Erinnerungen. Da giebt es Rouplets, worin Stichworte find. die wie betäubende Rolbenschläge auf das Behirn eines Frangofen, andere, die wie Zwiebeln auf feine Thränendrufen wirken. Das jauchat, Das weint, Das flammt bei ben Worten: Aigle français, soleil d'Austerlitz, Jena, les pyramides, la grande armée, l'honneur, la vieille garde, Napoléon . . . oder wenn gar ber Mann felber, l'homme, jum Borichein fommt am Ende bes Stück, als Deus ex machina! Er hat immer bas Bunichelhutchen auf dem Ropfe und die Sande hinterm Rücken, und fpricht fo lakonisch als möglich. Er fingt nie. Ich habe nie ein Baudeville gefehen, worin Napoleon gesungen. Alle Andere singen. Ich habe fogar ben alten Fritz, Frederio le Grand, in Baubevillen fingen hören, und zwar fang er so schlechte Verse, bas man schier glauben konnte, er habe sie selbst gedichtet.

In ber That, die Berfe dieser Baudeville sind spottschlecht, aber nicht die Musik, namentlich in ben Stücken, wo alte Stelgfüße die Feldherrngröße und das fummervolle Ende des Raifers befingen. Die graciofe Leichtfertigfeit des Baudevilles geht bann über in einen elegisch-sentimentalen Ton, ber felbit einen Deutschen rühren könnte. Den ichlechten Texten solcher Complaintes find nämlich alsbann jene befannten Melodien untergelegt, womit bas Bolt seine Napoleonslieder abfingt. Diese letteren ertonen hier an allen Orten, man follte glauben, fie schwebten in der Luft oder die Bogel fangen fie in den Baumzweigen. Mir liegen beständig diese elegisch-sentimentalen Melodien im Sinn, wie ich fie von jungen Mädchen, fleinen Rindern, verfrüppelten Soldaten, mit allerlei Begleitungen und allerlei Bariationen fingen hörte. Um rührendften fang fie der blinde Invalide auf der Citadelle von Dieppe. Meine Wohnung lag bicht am Fuße jener Citadelle, mo fie ins Meer hinausragt, und bort auf bem bunflen Bemäuer fag er gange Rächte, der Alte, und fang die Thaten des Raisers Rapo= leon. Das Meer schien seinen Gefängen zu lauschen, bas Wort Gloire zog immer so feierlich über die Wellen, die manchmal wie vor Bewunderung aufsrauschten und dann wieder still weiter zogen ihren nächtlichen Weg... Wenn sie nach Sankt Helena kamen, grüßten sie vielleicht ehrfurchtsvoll den trazischen Felsen oder brandeten dort mit schmerzlichem Unmuth. Wie manche Nacht stand ich am Fenster und horchte ihm zu, dem alten Invaliden von Dieppe. Ich kann seiner nicht vergessen. Ich sehe ihn noch immer sitzen auf dem alten Gemäuer, während aus den dunklen Wolken der Mond hersvortrat und ihn wehmüthig beleuchtete, den Ossian bes Kaiserreichs.

Bon welcher Bebeutung Napoleon einft für die französische Bühne sein wird, lässt sich gar nicht ermessen. Bis jett sah man den Kaiser nur in Baudevillen oder großen Spektakel- und Dekorationsstücken. Aber es ist die Göttin der Tragödie, welche diese hohe Gestalt als rechtmäßiges Eigenthum in Anspruch nimmt. Ist es doch, als habe jene Fortuna, die sein Leben so sonderbar lenkte, ihn zu einem ganz besonderen Geschenk für ihre Kousine Melpomene bestimmt. Die Tragödiendichter aller Zeiten werden die Schicksale dieses Mannes in Bersen und Prosa verherrlichen. Die französischen

Dichter sind jedoch ganz besonders an diesen Helsen gewiesen, da das französische Bolk mit seiner ganzen Vergangenheit gebrochen hat, für die Helsen der feudalistischen und kourtisanesken Zeit der Balois und Bourbonen keine wohlwollende Sympathie, wo nicht gar eine häßliche Antipathie empfindet, und Napoleon, der Sohn der Revolution, die einzige große Herrschergestalt, der einzige königsliche Held ist, woran das neue Frankreich sein volles Herz weiden kann.

Bier habe ich beiläufig [von einer anderen Seite] angedeutet, daß der politische Zustand ber Frangosen bem Gebeihen ihrer Tragodie nicht gunftig fein tann. Wenn fie geschichtliche Stoffe aus bem Mittelalter oder aus der Zeit der letten Bourbonen behandeln, jo fonnen fie fich des Ginfluffes eines gemiffen Barteigeiftes nimmermehr erwehren, und der Dichter bildet bann ichon von born herein, ohne es zu miffen, eine moderneliberale Opposition gegen den alten Ronig ober Ritter, den er feiern wollte. Dadurch entstehen Mifelaute, die einem Deutschen, der mit der Bergangenheit noch nicht thatsächlich gebrochen hat, und gar einem beutschen Dichter, der in der Unparteilichkeit Boethe'icher Runftlerweise auferzogen worden, aufs unangenehmfte ins Bemuth ftechen. Die letten Tone der Marfeillaife muffen verhallen, ehe Autor und Publikum in Frankreich sich an den Helden ihrer früheren Geschichte wieder gehörig erbauen können. Und ware auch die Seele des Autors ichon gereinigt von allen Schladen bes Haffes, fo fanbe boch sein Wort fein unparteiisches Ohr im Barterre, wo die Manner siten, die nicht vergessen konnen, in welche blutigen Konflikte fie mit ber Sippschaft jener Belben gerathen, die auf der Buhne tragie-Man fann den Anblick der Bater nicht fehr goutieren, wenn man ben Söhnen auf ber Place de grève das Haupt abgeschlagen hat. So Etwas trübt den reinen Theatergenufe. Nicht felten verkennt man die Unparteilichkeit bes Dichters fo weit, baß man ihn antirevolutionarer Gesinnungen beschuldigt. — "Was foll biefes Ritterthum, biefer phantaftische Blunder?" ruft dann der entruftete Republifaner, und er ichreit Anathema über den Dichter, ber die Belben alter Zeit zur Berführung bes Bolkes, jur Erwedung ariftokratischer Sympathien mit feinen Berfen verherrlicht.

Hier, wie in vielen anderen Dingen, zeigt sich eine mahlverwandtschaftliche Uhnlichkeit zwischen den französischen Republikanern und den englischen Puritanern. Es knurrt fast derselbe Ton in ihrer Theaterpolemik, nur daß Diesen der religiöse, Seenen der politische Fanatismus die absurdesten Ar-

gumente leiht. Unter ben Aftenstücken aus ber Eromswell'schen Periode giebt es eine Streitschrift bes besrühmten Puritaners Prhnne, betitelt: "Histrio-mastix," (gedruckt 1633), woraus ich Ihnen folgende Diatribe gegen bas Theater zur Ergötzung mitstheile:

"There is scarce one devil in hell, hardly a notorious sin or sinner upon earth, either of modern or ancient times, but hath some part or other in our stage-plays.

"O, that our players, our play-hunters would now seriously consider, that the persons, whose parts, whose sins they act and see, are even then yelling in the eternal flames of hell for these particular sins of theyrs, even then, whilest they are playing of these sins, these parts of theyrs on the stage! Oh, that they would now remember the sighs, the groans, the tears, the anguish, weeping and gnashing of teeth, the crys and shrieks that these wickednesses cause in hell, whilest they are acting, applauding, committing and laughing at them in the playhouse!"

## Sechfter Brief.

Mein theurer, innig geliebter Freund! ift, als trüge ich biefen Morgen einen Rrang von Mohnblumen auf dem Haupte, der all mein Sinnen und Denken einschläfert. Unwirsch rüttle ich manchmal den Ropf, und dann erwachen wohl barin hie und ba einige Gedanken, aber gleich nicken fie wieder ein und schnarchen um die Wette. Die Bige, die Flohe des Gehirns, die zwischen den ichlummernden Gedanken umherspringen, zeigen fich ebenfalls nicht besonders munter, und find vielmehr fentimental und trage. Ift es die Frühlingsluft, die bergleichen Ropfbetäubungen verurfacht, ober die veränderte Lebensart? Hier geh' ich Abends schon um neun Uhr zu Bette, ohne mude zu fein, genieße bann teinen gefunden Schlaf, der alle Blieber bindet, sondern malze mich die ganze Racht in

einem traumsüchtigen Halbschlummer. In Paris hingegen, wo ich mich erst einige Stunden nach Mitternacht zur Ruhe begeben konnte, war mein Schlaf wie von Eisen. Kam ich doch erst um acht Uhr von Tische, und dannt rollten wir ins Theater. Der Dr. Detmold aus Hannover, der den verstoßsenen Winter in Paris zubrachte und uns immer ins Theater begleitete, hielt uns munter, wenn die Stücke auch noch so einschläsernd. Wie haben viel zusammen gelacht und kritisiert und medisiert. Seien Sie ruhig, Liebster, Ihrer wurde nur mit der schönsten Anerkenntnis gedacht. Wir zollten Ihnen das freudigste Lob.

Sie wundern sich, dass ich so oft ins Theater gegangen; Sie wissen, der Besuch des Schauspielshauses gehört nicht eben zu meinen Gewohnheiten. Aus Kaprice enthielt ich mich diesen Winter des Salonlebens, und damit die Freunde, bei denen ich selten erschien, mich nicht im Theater sähen, wählte ich gewöhnlich eine Avantscene, in deren Ede man sich am besten den Augen des Publikums verbergen kann. Diese Avantscenen sind auch außerdem meine Lieblingsplätze. Man sieht hier nicht bloß, was auf dem Theater gespielt wird, sondern auch was hinster den Koulissen vorgeht, hinter jenen Koulissen, wo die Kunst aufhört und die liebe Natur wieder

anfängt. Wenn auf der Bühne irgend eine pathetische Tragödie zu schauen ist, und zu gleicher Zeit
von dem liederlichen Komödiantentreiben hinter den
Koulissen hie und da ein Stück zum Borschein
kömmt, so mahnt Dergleichen an antike Wandbils
der oder an die Fresken der Münchener Glyptothek
und mancher italiänischer Palazzos, wo in den Auss
schnittsecken der großen historischen Gemälde lauter
posseriiche Arabesken, lachende Götterspäße, Bacs
chanalien und Sathrichslen angebracht sind.

Das Theatre Français besuchte ich sehr wenig: biefes Saus hat für mich etwas Bbes, Unerfreuliches. hier fputen noch die Gespenfter der alten Tragodie, mit Dolch und Giftbecher in den bleichen Banden; hier stäubt noch ber Buder ber flaffischen Berüden. Dass man auf biefem flaffischen Boben manchmal der modernen Romantif ihre tollen Spiele erlaubt, ober dass man den Anforderungen des alteren und des jungeren Publifums durch eine Dischung bes Rlaffischen und Romantischen entgegen fommt, dass man gleichsam ein tragisches Justemilieu gebilbet hat, Das ift am unerträglichsten. Diefe frangösischen Tragodiendichter find emancipierte Stlaven, die immer noch ein Stud ber alten flaffifchen Rette mit sich herumschleppen; ein feines Ohr hört bei jedem ihrer Tritte noch immer ein Beklirre, wie zur Zeit der Herrschaft Agamemnon's und Tals ma's.

3ch bin weit bavon entfernt, die altere französische Tragodie unbedingt zu verwerfen. Ich ehre Corneille und liebe Racine. Sie haben Meister= werke geliefert, die auf ewigen Bostamenten stehen bleiben im Tempel der Kunft. Aber für das Theater ift ihre Zeit vorüber, fie haben ihre Sendung erfüllt vor einem Bublifum von Selleuten, die fich gern für Erben bes alteren Beroismus hielten, ober wenigstens diesen Heroismus nicht kleinburgerlich verwarfen. Auch noch unter dem Empire konnten die Belben von Corneille und Racine auf die größte Sympathie rechnen, damals, wo fie vor der Loge des großen Raifere und por einem Barterre von Rönigen fpielten. Diese Zeiten find vorbei, die alte Ariftofratie ift todt, und Navoleon ift todt, und der Thron ift Nichts als ein gewöhnlicher Holzstuhl, überzogen mit rothem Sammet, und heute herrscht die Bourgeoifie, die Belben des Paul de Rock und des Eugene Scribe\*).

Ein Zwitterstil und eine Geschmacksanarchie, wie sie jetzt im Theatre Français vorwalten, ist greulich. Die meisten Novatoren neigen sich gar zu einem Naturalismus, der für die höhere Tragödie

<sup>\*)</sup> Die Worte: "und des Eugene Scribe" fehlen in der französischen Ausgabe. Der herausgeber.

eben so verwerflich ift, wie die hohle Nachahmung bes flassischen Bathos. Sie fennen zur Benüge, lieber Lewald, das Natürlichkeitssuftem, den 3fflandianismus, ber einft in Deutschland graffierte. und von Weimar aus, besonders durch den Ginfluß von Schiller und Goethe, befiegt murbe. Ein folches Ratürlichkeitsspftem will fich auch hier ausbreiten, und feine Unhanger eifern gegen metrifche Form und gemeffenen Bortrag. Wenn erftere nur in dem Alexandriner und letterer nur in dem Bittergegröhle der älteren Beriode beftehen foll, fo hatten diefe Leute Recht, und die ichlichte Brofa und ber nüchternfte Befellichaftston waren ersprieglicher für die Bühne. Aber die mahre Tragodie muß als= bann untergehen. Diese fordert Rhythmus der Sprache und eine von dem Befellichaftston verschiedene Deklamation. Ich möchte Dergleichen fast für alle bramatische Erzengnisse in Anspruch nehmen. Weniaftens fei die Buhne niemals eine banale Wieberholung des Lebens, und fie zeige baffelbe in einer gewissen vornehmen Beredlung, die fich, wenn auch nicht in Wortmaß und Vortrag, doch in bem Brundton, in der inneren Feierlichkeit eines Studes, ausspricht. Denn das Theater ift eine andere Welt, bie bon ber unfrigen geschieden ift, wie bie Scene vom Barterre. Zwischen dem Theater und der Wirtlichkeit liegt das Orchefter, die Musik, und zieht sich der Feuerstreif der Rampe. Die Wirklichkeit, nachdem sie das Tonreich durchwandert und auch die bedeutungsvollen Rampenlichter überschritten, steht auf dem Theater als Poesie verklärt uns gezgenüber. Wie ein verhallendes Scho klingt noch in ihr der holde Wohllaut der Musik, und sie ist märschenhaft angestrahlt von den geheimnisvollen Lampen. Das ist ein Zauberklang und Zauberglanz, der einem prosaischen Publikum sehr leicht als unnatürzlich vorkommt, und der doch noch weit natürlicher ist, als die gewöhnliche Natur; es ist nämlich durch die Kunst erhöhete, die zur blühendsten Göttlichkeit gessteigerte Natur.

Die besten Tragöbienbichter ber Franzosen sind noch immer Alexandre Dumas und Bictor Hugo. Diesen nenne ich zuletzt, weil seine Birksamkeit für das Theater nicht so groß und erfolgreich ist\*), obs gleich er alle seine Zeitgenossen diesseits des Rheines an poetischer Bedeutung überragt. Ich will ihm keineswegs das Talent für das Dramatische abssprechen, wie von Bielen geschieht, die aus persider

<sup>\*)</sup> Der Schlufs biefes und ber Anfang bes folgenben Absates bis zu ben Worten: "Die Karliften betrachten ihn 2c." fehlen in ber frangösischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

Absicht beständig seine lyrische Größe preisen. Er ist ein Dichter und kommandiert die Poesie in jeder Form. Seine Dramen sind eben so lobenswerth wie seine Oden. Aber auf dem Theater wirkt mehr das Rhetorische als das Poetische, und die Vorwürse, die bei dem Fiasko eines Stückes dem Dichter gemacht werden, träsen mit größerem Rechte die Masse Bublikums, welches für naive Naturlaute, tiefssinnige Gestaltungen und psychologische Feinheiten minder empfänglich ist, als für pompöse Phrase, plumpes Gewieher der Leidenschaft und Koulissenerischerei. Letzteres heißt im französischen Schauspieslerargot: brüler les planches.

Bictor Hugo ift überhaupt hier in Frankreich noch nicht nach seinem vollen Werthe geseiert. Deutsche Kritik und beutsche Unparteilichkeit weiß seine Bersbienste mit besserem Maße zu messen und mit freierem Lobe zu würdigen. Hier steht seiner Anerkenntnis nicht bloß eine klägliche Kritikasterei, sondern auch die politische Parteisucht im Wege. Die Karslisten betrachten ihn als einen Abtrünnigen, der seine Leier, als sie noch ver den letzten Accorden des Salbungslieds Karl's X. vibrierte, zu einem Hymnus auf die Juliusrevolution umzustimmen gewusst. Die Republikaner misstrauen seinem Eifer für die Volkssache, und wittern in jeder Phrase die

verftedte Borliebe für Abelthum und Ratholicismus. Sogar die unsichtbare Rirche der Saint-Simonisten, bie überall und nirgends, wie die driftliche Rirche por Conftantin, auch Diese verwirft ibn; benn Diese betrachtet die Runft als ein Briefterthum und verlangt, bafe jedes Wert bes Dichters, des Malers. bes Bilbhauers, des Musikers, Zeugnis gebe von feiner höheren Weihe, bafe es feine heilige Sendung beurfunde, dafe es die Beglüdung und Berichonerung bes Menschengeschlechts bezwecke. Die Meisterwerke Victor Hugo's vertragen feinen folchen moralischen Magstab, ja fie fündigen gegen alle jene großmüthigen, aber irrigen Anforderungen ber neuen Rirche. 3ch nenne fie irrig, benn, wie Sie miffen, ich bin für die Autonomie der Runft; weder der Religion, noch ber Politik foll fie als Magd bienen, fie ift fich felber letter 3med, wie die Welt felbft. Bier begegnen mir benfelben einseitigen Bormurfen, bie ichon Goethe von unseren Frommen zu ertragen hatte, und, wie Diefer, muß auch Bictor Sugo die unpaffende Untlage hören, dafe er feine Begeifterung empfände für das Imale, daß er ohne moralischen Halt, dafe er ein kaltherziger Egoift fei u. f. m.\*).

<sup>\*)</sup> Der Schlufs biefes und ber erfte Sat bes folgenben Abfates fehlen in ber frangöfifchen Ausgabe.

Der Berausgeber.

Dazu kommt eine falsche Kritik, welche das Beste, was wir an ihm loben muffen, sein Talent der sinnlichen Gestaltung, für einen Fehler erklärt, und sie sagen, es mangle seinen Schöpfungen die inner-liche Poesie, la possie intime, Umris und Farbe seien ihm die Hauptsache, er gebe äußerlich faßbare Poesie, er sei materiell, kurz sie tadeln an ihm eben die löblichste Eigenschaft, seinen Sinn für das Plastische.

Und bergleichen Unrecht geschieht ihm nicht von ben alten Rlaffitern, die ihn nur mit ariftotelischen Waffen befehdeten und längst besient find, fondern von seinen ehemaligen Rampfgenoffen, einer Fraktion ber romantischen Schule, die sich mit ihrem literarifden Gonfaloniere gang überworfen hat. Faft alle feine früheren Freunde find von ihm abgefallen, und, um die Wahrheit zu gefteben, abgefallen burch feine eigne Schuld, verlett burch jenen Egoismus, ber bei ber Schöpfung von Meifterwerfen fehr vortheilhaft, im gefellichaftlichen Umgange aber febr nachtheilig wirft. Sogar Saint-Beuve hat es nicht mehr mit ihm aushalten konnen; fogar Saint-Beuve tabelt ihn jest, er, welcher einft ber getreuefte Schildknappe feines Ruhmes mar. Wie in Afrika, wenn ber Ronig von Darfur öffentlich ausreitet, ein Baneghrift vor ihm herläuft, welcher mit lautefter Stimme beständig schreit: "Seht da den Büffel, den Abstömmling eines Büffels, den Stier der Stiere, alle Andre sind Ochsen, und nur Dieser ist der rechte Büffel!" so lief einst Saint-Beuve jedesmal vor Bictor Hugo einher, wenn Dieser mit einem neuen Werke vors Publikum trat, und stieß in die Posaune und lobhudelte den Büffel der Poesie. Diese Zeit ist vorbei, Saint-Beuve feiert jetzt die gewöhnlichen Kälber und ausgezeichneten Kühe der französsischen Literatur"), die befreundeten Stimmen schweigen oder tadeln, und der größte Dichter Frankzeichs kann in seiner Heimat nimmermehr die gesbührende Anerkennung sinden.

Ja, Bictor Hugo ift ber größte Dichter Frankreichs, und, was Biel sagen will, er könnte sogar
in Deutschland unter ben Dichtern erster Alasse
eine Stellung einnehmen. Er hat Phantasie und
Gemüth, und dazu einen Mangel an Takt, wie nie
bei Franzosen, sondern nur bei uns Deutschen gesunden wird. Es sehlt seinem Geiste an Harmonie,
und er ist voller geschmackloser Auswüchse, wie
Grabbe und Jean Paul. Es sehlt ihm das schöne
Maßhalten, welches wir bei den klassischen Schrift-

<sup>\*)</sup> Der Schlufs biefes Sates und ber nächfte Sat fehlen in ber französischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

stellern bewundern. Seine Muse, trot ihrer Herrslichkeit, ist mit einer gewissen beutschen Unbeholsenheit behaftet. Ich möchte Dasselbe von seiner Muse behaupten, was man von den schönen Engländerinnen sagt: sie hat zwei linke Hände.

Alexandre Dumas ist fein so groker Dichter wie Bictor Sugo, aber er befitt Gigenschaften, momit er auf bem Theater weit mehr, als Diefer, ausrichten tann. 3hm fteht zu Gebote jener unmittelbare Ausbruck ber Leibenschaft, welchen bie Franzosen Verve nennen, und bann ist er mehr Franzose als Hugo: er sympathisiert mit allen Tugenden und Gebrechen. Tagesnöthen und Unruhigfeiten seiner Landsleute, er ift enthusiaftifch, aufbrausend, komödiantenhaft, edelmüthig, leichtfinnig, großsprecherisch, ein echter Sohn Frankreichs, ber Bascogne von Europa. Er rebet zu bem Bergen mit bem Bergen, und wird verftanden und applaubiert. Sein Ropf ist ein Gasthof, wo manchmal gute Bedanken einkehren, die fich aber bort nicht länger als über Nacht aufhalten; fehr oft fteht er leer. Reiner hat wie Dumas ein Talent für das Dramatische. Das Theater ift fein mahrer Beruf. Er ift ein geborener Bühnendichter, und von Rechtswegen gehören ihm alle bramatischen Stoffe, er finde fie in der Natur ober in Schiller, Shaffpeare

und Calberon. Er entlockt ihnen neue Effette, er schmilzt die alten Mungen um, bamit fie wieder eine freudige Tagesgeltung gewinnen, und wir follten ihm fogar banten für feine Diebstähle an ber Beraangenheit. benn er bereichert bamit die Begenwart. Eine ungerechte Rritif, ein unter betrübsamen Umständen ans Licht getretener Auffat im Journal des Debats, hat unserem armen Dichter bei ber großen unwissenden Menge fehr ftart geschabet, indem vielen Scenen feiner Stude die frappantesten Barallelftellen in ausländischen Tragodien nachgewiesen murben. Aber Nichts ift thörichter als biefer Borwurf des Plagiats, es giebt in der Runft fein fechites Bebot, ber Dichter barf überall zugreifen, wo er Material zu seinen Werfen findet, und selbst ganze Säulen mit ausgemeißelten Rapitalern barf er fich zueignen, wenn nur der Tempel herrlich ift, ben er bamit ftutt. Diefes hat Goethe fehr gut verftanden, und vor ihm fogar Shaffpeare. Richts ift thörichter als das Begehrnis, ein Dichter folle alle feine Stoffe aus fich felber herausschaffen, Das sei Originalität. Ich erinnere mich einer Kabel, wo bie Spinne mit ber Biene fpricht und ihr vorwirft\*),

<sup>\*) &</sup>quot;Ich erinnere mich, unter meinen verlorenen Papieren befand fich eine Fabel, wo ich die Spinne mit ber

dass sie aus tausend Blumen das Material sammle, wovon sie ihren Wachsbau und den Honig darin bereite; "ich aber," setzt sie triumphierend hinzu, "ich ziehe mein ganzes Kunstgewebe in Originalfäden aus mir selber hervor."

Wie ich eben erwähnte, ber Auffatz gegen Dusmas im Journal des Debats trat unter betrübsfamen Umständen ans Licht; er war nämlich abgesfasst von einem jener jungen Seiden, die blindlings den Befehlen Victor Hugo's gehorchen, und er ward gedruckt in einem Blatte, dessen, die blindlings den Befehlen Victor Hugo's gehorchen, und er ward gedruckt in einem Blatte, dessen, und er ward gedruckt in einem Blatte, dessen, und Erscheiben aufs innigste befreundet sind. Hugo war großartig genug, die Mitwissenschaft an dem Erscheinen dieses Artikels nicht abzuleugnen, und er glaubte, seinem alten Freunde Dumas, wie es in literarischen Freundschaften üblich ist, zu rechter Zeit den zweckmäßigen Todesstoß versetzt zu haben. \*) In der That, über Dumas' Renommée hing seitdem ein schwarzer Trauerstor, und Viele behaupteten, wenn man diesen Flor wegzöge, werde man gar

Biene fprechen laffe; bie Spinne wirft ihr nämlich vor, 2c." lefen wir im alteften Abbrud ber vorstehenben Briefe.

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Der vorhergebende Theil biefes Abfates fehlt in ben frangofischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

Nichts mehr bahinter erblicken. Aber seit ber Aufführung eines Dramas wie "Somund Kean" ist Dumas' Renommée aus ihrer dunklen Berhüllung wieder leuchtend hervorgetreten, und er beurkundete damit aufs Neue sein großes bramatisches Talent.

Diefes Stud, welches fich gewiß auch bie beutsche Bühne augeeignet hat, ift mit einer Lebenbigkeit aufgefasst und ausgeführt, wie ich noch nie gesehen, ba ift ein Bufe, eine Neuheit in ben Ditteln, die fich wie von felbst barbieten, eine Fabel. beren Berwicklungen ganz natürlich aus einanber entspringen, ein Gefühl, das aus dem Bergen tommt und zu bem Bergen fpricht, furz eine Schöpfung. Mag Dumas auch in Augerlichkeiten bes Roftumes und des Lofales fich fleine Tehler zu Schulben fommen laffen: in dem gangen Gemälbe herricht nichts= bestoweniger eine erschütternde Wahrheit: er versente mich im Beifte wieber gang gurud nach Alt-England, und ben feligen Rean felber, ben ich bort fo oft fah, glaubte ich wieder leibhaftig vor mir gu feben. Bu folder Täuschung hat freilich auch ber Schauspieler beigetragen, der die Rolle des Rean spielte, obgleich sein Augeres, die imposante Bestalt von Frederic Lemaitre, fo fehr verschieden mar pon ber fleinen untersetten Figur bes feligen Rean. Diefer hatte aber bennoch Etwas in feiner Berfonlichkeit sowie auch in seinem Spiel, mas ich bei Frederic Lemaitre wiederfinde. Es herricht zwischen ihnen eine munderbare Bermandtichaft. Rean mar eine jener exceptionellen Naturen, die weniger die allgemeinen schlichten Gefühle, als vielmehr bas Ungewöhnliche, Bigarre, Außerordentliche, bas fich in einer Menschenbruft begeben tann, burch überraichende Bemeaung des Rörvers, unbegreiflichen Ton ber Stimme und noch unbegreiflicheren Blid bes Muges, jur äußeren Anschauung bringen. Daffelbe ist bei Frederic Lemaitre der Fall, und Dieser ist ebenfalls einer jener fürchterlichen Farceure, bei beren Anblick Thalia vor Entfeten erbleicht und Delpomene vor Wonne lächelt. Rean war einer jener Menschen, beren Charafter allen Reibungen ber Civilisation trott, die, ich will nicht sagen aus besse= rem, fonbern aus gang anderem Stoffe als wir Anbern beftehen, edige Sonderlinge mit einseitiger Begabung, aber in diefer Ginseitigkeit außerorbentlich alles Borhandene überragend, erfüllt von jener unbegrenzten, unergründlichen, unbewufften, teuflisch göttlichen Macht, welche wir das Damonische nennen. Mehr ober minder findet fich biefes Damonische bei allen großen Männern ber That ober bes Wortes. Rean mar gar fein vielfeitiger Schausvieler: er konnte zwar in vielerlei Rollen fpiclen, boch in biesen Rollen spielte er immer sich selber. Aber daburch gab er uns immer eine erschütternde Wahrsheit, und obgleich zehn Jahre seitdem verstossen sind, sehe ich ihn doch noch immer vor mir stehen als Shusock, als Othello, Richard, Macbeth, und bei manchen dunklen Stellen dieser Shakspeare'schen Stücke erschloß mir sein Spiel das volle Verständnis. Da gab's Modulationen in seiner Stimme, die ein ganzes Schreckenleben offenbarten, da gab es Lichter in seinem Auge, die einwärts alle Finsternisse einer Tistanenseele beleuchteten, da gab es Plöylichkeiten in der Bewegung der Hand, des Fußes, des Kopfes, die mehr sagten als ein vierbändiger Kommentar von Franz Horn.

## Siebenter Brief.

Wie Sie wissen, lieber Lewald, ift es nicht meine Bewohnheit, bas Spiel ber Romöbianten, ober wie man vornehm fagt: die Leiftungen ber Rünftler, mit behaglicher Wortfülle zu befprechen. Aber Edmund Rean, beffen ich im vorigen Briefe erwähnte und auf ben ich noch einmal zurückfomme, war fein gewöhnlicher Bretterheld, und ich geftehe Ihnen, in meinem englischen Tagebuch verschmähte ich es nicht, neben einer Rritit ber weltwichtigften Barlamentsredner des Tages, auch über das jedesmalige Spiel von Rean meine flüchtigen Wahrnehmungen aufzuzeichnen. Leider ift, mit fo vielen mei= ner beften Papiere, auch biefes Buch verloren gegangen. Doch will es mich bedünken, als hatte ich Ihnen einmal in Wandsbed Etwas über bie Darftellung des Shplod von Rean baraus vorgelefen.

Der Bube von Benedig mar die erfte Belbenrolle, bie ich ihn fpielen fah. Ich fage Belbenrolle, benn er spielte ihn nicht als einen gebrochenen alten Mann, als eine Art Schema bes Saffes, wie unfer Devrient that, sondern als einen Belben. So fteht er noch immer in meinem Gebachtniffe, angethan mit seinem ichwarzseidenen Rockelor, der ohne Urmel ift und nur bis ans Rnie reicht, fo bafe bas blutrothe Untergewand, welches bis zu ben Fügen hinabfällt, defto greller hervortritt. Ein schwarzer breiträndiger, aber ju beiben Seiten aufgeframptet Filzhut, der hohe Regel mit einem blutrothen Bande ummunden, bedect bas Saupt, beffen Saare, fo wie auch die des Bartes, lang und pechichmary herabhangen und gleichsam einen muften Rahmen bilben ju bem gefund rothen Befichte, worin zwei weiße, lechzende Augapfel ichauerlich beangftigend hervorlauern. In ber rechten Sand halt er einen Stod, weniger als Stüte, benn als Waffe. Nur ben Ellbogen feines linken Arms ftutt er barauf, und in ber linken Sand ruht verratherifch nachbenklich bas ichwarze Saupt mit ben noch ichwärzeren Bebanten, während er bem Baffanio erklart, mas unter bem bis auf heutigen Tag gültigen Ausbruck: "ein guter Mann" zu verstehen ift. Wenn er die Barabel vom Erzvater Batob und Laban's Schafen erzählt, fühlt er fich wie versponnen in feinen eigenen Worten, und bricht plotlich ab: "Ay, he was the third;" mahrend einer langen Paufe icheint er bann nachzudenten über Das, mas er fagen will, man fieht, wie sich die Geschichte in seinem Ropfe allmählich rundet, und wenn er bann plötlich, als habe er ben Leitfaben feiner Erzählung wieber aufgefunden, fortfährt: "No, not take interest...," so glaubt man nicht eine auswendig gelernte Rolle, sondern eine mühfam felbsterbachte Rebe zu hören. Um Enbe ber Erzählung lächelt er auch wie eine Autor, ber mit seiner Erfindung felbst zufrieden ift. Langsam beginnt er: "Signor Antonio, many a time and oft," bis er au bem Wort "dog" fommt, welches icon heftiger hervorgestoken wird. Der Arger schwillt bei and spit upon my Jewish gabardine . . . " bis "own." Dann tritt er naher heran, aufrecht und ftolg, und mit höhnischer Bitterfeit fpricht er: "Well then, . . . " bis "ducats — " Aber plötslich beugt fich fein Naden, er zieht den Sut ab, und mit unterwürfigen Gebarben fpricht er: "Or shall I bend low . . . " bis "monies?" Sa, auth feine Stimme ift alebann unterwürfig, nur leife hört man barin ben verbiffenen Groll, um bie freundlichen Lippen ringeln tleine muntere Schlangen, nur bie Augen fonnen fich nicht verftellen, fie ichießen unaufhörlich ihre Giftpfeile, und dieser Zwiespalt von äußerer Demuth und innerem Grimm endigt beim letten Wort (monies) mit einem schaurig gesogenen Lachen, welches plötzlich schroff abbricht, während das zur Unterwürfigkeit krampshaft verserrte Gesicht einige Zeit larvenartig unbeweglich bleibt, und nur das Auge, das bose Auge, drohend und töblich daraus hervorgsott.

Aber Das ift Alles vergebens. Die beste Beschreibung kann Ihnen Somund Kean's Wesen nicht deutlich machen. Seine Deklamation, die Abgebroschenheiten seines Vortrags, haben ihm Viele mit Glück abgelauscht; denn der Papagei kann die Stimme des Adlers, des Königs der Lüste, ganz täuschend nachahmen. Aber den Ablerblick, das kühne Feuer, das in die verwandte Sonne hineinschauen kann, Rean's Auge, diesen magischen Blitz, diese Zauberslamme, Das hat kein gewöhnlicher Theatersvogel sich aneignen können. Nur im Auge Frederic Lemaitre's, und zwar während er den Kean spielte, entdeckte ich Etwas, was mit dem Blick des wirkslichen Kean die größte Ähnlichkeit hatte.

Es ware ungerecht, wenn ich, nach so rühmslicher Erwähnung Frederic Lemaitre's, ben andern großen Schauspieler, bessen sich Paris zu erfreuen hat, mit Stillschweigen überginge. Bocage genießt

hier eines eben fo glanzenden Ruhmes, und feine Berfonlichkeit ift, wo nicht eben fo merkwürdig, boch gewiß eben fo intereffant, wie die feines Rollegen. Bocage ift ein schöner, vornehmer Mensch, ber fich in den edelften Formen bewegt. Er befitt eine metallreiche, zu allen Tonarten biegfame Stimme, die eben fo gut des furchtbarften Donners von Born und Grimm, ale ber hinschmelzenbften Bartlichkeit des Liebeflüfterns fähig ift. In den mildeften Ausbrüchen der Leidenschaft bewahrt er eine Brazie, bewahrt er die Burbe ber Runft und verschmäht es in rohe Natur überauschnappen, wie Frederic Lemaitre, der ju diesem Preise größere Effette erreicht, aber Effette, die une nicht burch poetische Schönheit entzücken. Dieser ift eine exceptionelle Ratur, ber von feiner bamonischen Bewalt mehr befeffen wird, als er fie felber befitt, und den ich mit Rean vergleichen konnte; Bener, Bocage, ift nicht von andern Menschen organisch verschieden, fondern unterscheidet sich von ihnen durch eine ausgebildetere Organisation, er ift nicht ein Zwittergeschöpf von Ariel und Raliban, sondern er ift ein harmonischer Menich, eine ichone, ichlanke Geffalt, wie Phobus Apollo. Sein Auge ift nicht fo bedeutend, aber mit ber Ropfbewegung tann er ungeheure Effette hervorbringen, besonders wenn er manchmal weltverhöhnend vornehm bas Haupt zurückwirft. Er hat talte ironische Scufzer, die Einem wie eine stählerne Sage burch die Seele ziehen. Er hat Thränen in der Stimme und tiefe Schmerzenslaute, daß man glausben sollte, er verblute nach innen. Wenn er sich plöglich mit beiden Händen die Augen bedeckt, so wird Einem zu Muthe, als spräche der Tod: "Es werde Finsternis!" Wenn er aber dann wieder läschelt, mit all seinem süßen Zauber lächelt, dann ist es, als ob in seinen Mundwinkeln die Sonne aufgehe.

Da ich boch einmal in die Beurtheilung des Spiels gerathe, so erlaube ich mir, Ihnen über die Berschiedenheit der Deklamation in den drei Königsreichen der civilisierten Welt, in England, Frankreich und Deutschland, einige unmaßgebliche Bemerkungen mitzutheilen.

Als ich in England der Vorstellung englischer Tragödien zuerst beiwohnte, ist mir besonders eine Gestikulation aufgefallen, die mit der Gestikulation der Pantomimenspiele die größte Ühnlichkeit zeigte. Dieses erschien mir aber nicht als Unnatur, sondern vielmehr als Übertreibung der Natur, und es dauerte lange, ehe ich mich daran gewöhnen und trotz bes karikierten Vortrags die Schönheit einer Shaksspeare'schen Tragödie auf englischem Boden genießen

tonnte. Auch bas Schreien, bas gerreißenbe Schreien, womit bort fowohl Männer wie Weiber ihre Rollen tragieren, fonnte ich im Anfang nicht vertragen. 3ft in England, wo bie Schauspielhäuser fo groß find, bieses Schreien nothwendig, bamit die Worte nicht im weiten Raume verhallen? Ift die oberwähnte faritierte Geftifulation ebenfalls eine lotale Nothwendigkeit, indem der größte Theil ber Bufchauer in fo groker Entfernung von ber Buhne fich befindet? Ich weiß nicht. Es herrscht vielleicht auf bem englischen Theater ein Gewohnheitsrecht ber Darftellung, und diesem ift die Übertreibung beis jumeffen, die mir besonders auffiel bei Schauspielerinnen, bei garten Organen, die, auf Stelgen fchreitend, nicht felten in die widerwärtigften Difelaute herabsturgen, bei jungfräulichen Leibenschaften, bie fich wie Trampelthiere gebarben. Der Umftand, bass früherhin die Frauenzimmerrollen auf der eng= lifden Buhne von Mannern gefpielt wurden, wirkt vielleicht noch auf die Deklamation ber heutigen Schauspielerinnen, die ihre Rollen vielleicht nach alten Überlieferungen, nach Theatertraditionen, herfdreien.

Inbessen, wie groß auch die Gebrechen sind, womit die englische Deklamation behaftet ift, so leistet fie doch einen bebeutenden Ersat burch die

Innigkeit und Naivetät, die fie zuweilen hervortreten läfft. Diefe Gigenschaften verdanft fie ber Landesfprache, die eigentlich ein Dialekt ift, und alle Tugenden einer aus dem Bolfe unmittelbar hervorgegangenen Mundart besitt. Die frangofische Sprache ist vielmehr ein Produkt ber Gesellschaft und fie entbehrt jene Innigkeit und Naivetät, die nur eine lautere, bem Bergen bes Bolkes entsprungene und mit dem Bergblut beffelben geschwängerte Wortquelle gemähren fann. Dafür aber besitt die frangofische Deklamation eine Grazie und Fluffigkeit, die der englischen gang fremb, ja unmöglich ift. Die Rebe ist hier in Frankreich durch das schwatende Gesellschaftsleben mahrend brei Sahrhunderten fo rein filtriert worden, daß fie alle unedle Ausbrucke und unflare Wendungen, alles Trübe und Gemeine, aber auch allen Duft, alle jene wilden Beilfrafte, alle jene geheimen Zauber, die im roben Worte rinnen und riefeln, unwiederbringlich verloren hat. Die frangofische Sprache, und also auch die französische Deklamation, ift, wie bas Bolk felber, nur bem Tage, ber Begenwart, angewiesen, bas bammernde Reich der Erinnerung und der Ahnung ist ihr verschloffen; fie gebeiht im Lichte ber Sonne, und von diefer ftammt ihre ichone Rlarheit und Barme; fremd und unwirthlich ift ihr die Nacht

mit bem blaffen Mondschein, ben mhftischen Sternen, ben füßen Traumen und schauerlichen Gespenftern.

Was aber das eigentliche Spiel der französisschen Schauspieler betrifft, so überragen sie ihre Kollegen in allen Landen, und zwar aus dem nastürlichen Grunde, weil alle Franzosen geborene Komödianten sind. Das weiß sich in alle Lebensrollen so leicht hineinzustudieren und immer so vortheilhaft zu drapieren, dass es eine Freude ist anzusehen. Die Franzosen sind die Hossignieler des lieben Gottes, les comédiens ordinaires du don Dieu, eine auserlesene Truppe, und die ganze französische Geschichte kommt mir manchmal vor wie eine große Komödie, die aber zum Besten der Menschheit aufsgeführt wird. Im Leben wie in der Literatur und den bilbenden Künsten der Franzosen herrscht der Charakter des Theatralischen.

Was uns Deutsche betrifft, so sind wir ehrsliche Leute und gute Bürger. Was uns die Natur versagt, Das erzielen wir durch Studium. Nur wenn wir zu stark brüllen, fürchten wir zuweilen, dass man in den Logen erschrecken und uns bestrafen möchte, und wir insinuieren dann mit einer gewissen Schlauheit, dass wir keine wirklichen Löwen sind, sondern nur in tragische Löwenhäute eingenähte

Bettel, und biefe Infinuation nennen wir Ironie. Wir find ehrliche Leute und fpielen am beften ehr= liche Leute. Bubilierende Staatsbiener, alte Dalners, rechtschaffene Oberforstmeister und treue Bediente find unfere Bonne. Belden werben uns fehr fauer, boch können wir ichon bamit fertig merben, befonbers in Garnisonstädten, wo wir aute Muster vor Augen haben. Mit Rönigen find wir nicht glücklich. In fürftlichen Refibengen hindert uns der Refpett, bie Ronigsrollen mit absoluter Recheit zu fpielen; man fonnte es übel nehmen, und wir laffen bann unter bem Bermelin ben ichabigen Rittel ber Unterthansbemuth hervorlaufden. In den beutiden Freistaaten, in Samburg, Lübed, Bremen und Frankfurt, in biefen glorreichen Republifen, burften bie Schauspieler ihre Ronige gang unbefangen spielen, aber ber Patriotismus verleitet fie, die Buhne ju politischen Zwecken zu mistrauchen, und sie spielen mit Borfat ihre Könige fo schlecht, bafs fie bas Ronigthum, wo nicht verhafft, doch wenigftens läderlich machen. Sie befördern indirekt ben Sinn für Republikanismus, und Das ift besonders in hamburg ber Fall, wo die Ronige am miferabelften gespielt werben. Bare ber bortige hochweise Senat nicht undankbar, wie die Regierungen aller Republifen, Athen, Rom, Florenz, es immer gewefen find, so muffte bie Republik Hamburg für ihre Schauspieler ein großes Pantheon errichten, mit ber Aufschrift: "Den schlechten Romöbianten bas bantbare Baterland!"

Erinnern Sie sich noch, lieber Lewalb, bes seligen Schwarz, ber in Hamburg ben König Philipp im "Don Carlos" spielte, und immer seine Worte ganz langsam bis in den Mittelpunkt der Erde hinadzog und dann wieder plötzlich gen Himmel schnellte, dergestalt, das sie uns nur eine Sekunde lang zu Gesicht kamen?\*)

Aber, um nicht ungerecht zu sein, müssen wir eingestehen, base es vornehmlich an der deutschen Sprache liegt, wenn auf unserem Theater der Bortrag schlechter ist, als bei den Engländern und Franzosen. Die Sprache der Ersteren ist ein Dialett, die Sprache der Letzteren ist ein Erzeugnis der Gesellschaft; die unsrige ist weder das Eine noch das Andere, sie entbehrt dadurch sowohl der naiven Innigkeit als der slüssigen Grazie, sie ist nur eine Büchersprache, ein bodenloses Fabrikat der Schriftsteller, das wir durch Buchhändlervertried von der Leipziger Messe beziehen. Die Deklamation der Engs

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ber frangöfischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

länder ift Übertreibung der Natur, Übernatur: die unfrige ift Unnatur. Die Deklamation ber Frangofen ist affektierter Tirabenton: Die unfrige ift Lüge. Da ist ein herkömmliches Gegreine auf unserem Theater, woburch mir oft bie besten Stude von Schiller verleidet murben, besonders bei fentimentalen Stellen, wo unfere Schaufpielerinnen in ein maffriges Befinge zerschmelzen, wovon Bubit fagt: "Sie p-ff-n mit bem Bergen." Doch wir wollen von beutschen Schauspielerinnen nichts Bofes fagen, fie find ia meine Landsmänninnen, und bann haben ja die Banfe bas Rapitol gerettet, und bann giebt es auch so viele ordentliche Frauenzimmer darunter, und endlich . . . ich werde hier unterbrochen von bem Teufelslarm, ber vor meinem Fenfter, auf bem Rirchhofe, los ift.

... Bei den Knaben, die eben noch so friedlich um den großen Baum herumtanzten, regte sich der alte Adam, oder vielmehr der alte Kain, und sie begannen sich unter einander zu balgen. Ich musste, um die Ruhe wieder herzustellen, zu ihnen hinaustreten, und kaum gelang es mir, sie mit Worten zu beschwichtigen. Da war ein kleiner Junge, der mit ganz besonderer Buth auf den Rücken eines anderen kleinen Jungen lossschlug. Als ich ihn frug: Was hat bir bas arme Rind gethan? fah er mich großäugig an und ftotterte: "Es ift ja mein Bruder."

Auch in meinem Sause blüht heute Richts weniger als ber ewige Frieden. Auf dem Korridor hore ich eben einen Spektakel, als fiele eine Rlopftod'iche De die Treppe herunter. Wirth und Wirthin zanken sich, und Lettere macht ihrem armen Mann den Bormurf, er fei ein Berichmender, er verzehre ihr Heirathsqut, und fie fturbe vor Rummer. Rrant ift fie freilich, aber bor Beig. Beber Biffen, ben ihr Mann in ben Mund fteckt, bekommt ihr ichlecht. Und bann auch, wenn ihr Mann feine Medicin einnimmt und Etwas in ben Flaschen übrig lässt, pflegt sie selber biese Reste zu verschlucken. bamit kein Tropfen von der theuren Medicin verloren gehe, und bavon wird fie frank. Der arme Mann, ein Schneiber von Nation und feines Sandwerks ein Deutscher, hat sich aufs Land zurückgezogen, um seine übrigen Tage in ländlicher Rube ju genießen. Diefe Ruhe findet er aber gemife nur auf bem Grabe feiner Gattin. Defshalb vielleicht hat er fich ein Saus neben bem Rirchhof gefauft, und ichaut er fo fehnsuchtsvoll nach ben Ruheftätten ber Abgeschiedenen. Sein einziges Bergnugen befteht in Tabad und Rofen, und von letteren weiß er bie schönsten Gattungen zu ziehen. Er hat diesen Morgen einige Töpfe mit Rosenstöcken in das Parterre vor meinem Fenster eingepflanzt. Sie blühen wunderschön. Aber, liebster Lewald, fragen Sie doch Ihre Frau, warum diese Rosen nicht duften? Entweder haben diese Rosen den Schnupfen, oder ich.

## Achter Brief.

3ch habe im vorletten Briefe die beiden Chorführer des frangofischen Dramas besprochen. Es waren jedoch nicht eben bie Namen Bictor Sugo und Alexandre Dumas, welche biefen Winter auf ben Theatern des Boulevards am meiften florierten. Sier gab's brei Namen, die beständig im Munde bes Bolfes wiederflangen, obgleich fie bis jest in ber Literatur unbefannt find. Es maren: Mallefile, Rougemont und Bouchardn. Bon Ersterem hoffe ich das Beste, er besitt, so viel ich merke, große poetische Anlagen. Sie erinnern fich vielleicht feiner "Sieben Infanten von Lara," jenes Breuelftud's, bas wir einst an ber Borte Saint-Martin mit einander fahen. Aus diefem muften Mischmasch von Blut und Wuth traten manchmal munderschöne, wahrhaft erhabene Scenen hervor, die von romantischer Bhantafie und bramatischem Talente zeugten. Eine andere Tagobie von Mallefile, "Glenarvon," ist von noch größerer Bedeutung, ba fie meniger verworren und unklar, und eine Exposition enthält, bie erschütternd schön und grandios. In beiben Studen find die Rollen der ehebrecherischen Mutter portrefflich befett burch Mademoiselle Beorges. bie ungeheure strahlende Fleischsonne am Theaterhimmel des Boulevards. Bor einigen Monaten gab Mallefile ein neues Stud, betitelt: "Der Alpenhirt," le Paysan des Alpes. Hier hat er fich einer größeren Ginfachheit befliffen, aber auf Roften bes poetischen Behalts. Das Stud ift schwächer als feine früheren Tragobien. Wie in diefen, werben auch hier die ehelichen Schranken pathetisch niedergeriffen.

Der zweite Laureat des Boulevards, Rougemont, begründete seine Renommée durch drei Schauspiele, die in der kurzen Frist von etwa sechs Monaten hinter einander zum Borschein kamen und des größten Beifalls genossen. Das erste hieß: "Die Herzogin von Lavaubalière," ein schwaches Machwerk, worin viel Handlung ist, die aber nicht überraschend kühn oder natürlich sich entfaltet, sondern immer mühsam durch kleinliche Berechnung herbeigeführt wird, so wie auch die Leidenschaft darin ihre Gluth nur erheuchelt und innerlich träge und wurmfalt ist. Das zweite Stück, betitelt: "Leon" ist schon besser, und obgleich es ebenfalls an der erwähnten Vorsätlichsteit leidet, so enthält es doch einige großartig erschütternde Scenen. Vorige Woche sah ich das dritte Stück, "Eulalie Granger," ein rein bürgerliches Orama, ganz vortrefflich, indem der Verfasser darin der Natur seines Talentes gehorcht, und die traurigen Wirrnisse heutiger Gesellschaft mit Versstandesklarheit in einem schön eingerahmten Gesmälde darstellt.

Von Bouchardy, dem dritten Laureaten, ist bis jetzt nur ein einziges Stück aufgeführt worden, das aber mit beispiellosem Erfolg gekrönt ward. Es heißt "Gaspardo," ist binnen fünf Monaten alle Tage gespielt worden, und geht es in diesem Zuge fort, so erlebt es einige hundert Borstellungen. Ehrlich gesagt, der Berstand steht mir still, wenn ich den letzten Gründen dieses kolossalen Beisalls nachsinne. Das Stück ist mittelmäßig, wo nicht gar ganzschlecht. Boll Handlung, wovon aber die eine über den Kopf der anderen stolpert, so dass ein Essett dem andern den Hals bricht. Der Gedanke, worin sich der ganze Spektakel bewegt, ist eng, und weder ein Charakter noch eine Situation kann sich natürzlich entwickeln und entfalten. Dieses Auseinanderslich entwickeln und entfalten. Dieses Auseinanders

thürmen von Stoff ist zwar schon bei den vorhersgenannten Bühnendichtern in unerträglichem Grade zu sinden; aber der Berfasser des "Gaspardo" hat sie Beide noch überboten. Indessen, Das ist Borssatz, Das ist Princip, wie mir einige junge Drasmaturgen versichern, durch dieses Zusammenhäusen von heterogenen Stoffen, Zeitperioden und Lokalen unterscheidet sich der jetzige Romantiker von den ehesmaligen Klassikern, die in den geschlossenen Schransken des Dramas auf die Einheit der Zeit, des Ortes und der Handlung so strenge hielten.

Haben diese Neuerer wirklich die Grenzen des französischen Theaters erweitert? Ich weiß nicht. Aber diese französischen Bühnendichter mahnen mich immer an den Kerkermeister, welcher über die Enge des Gefängnisses sich beklagte, und, um den Raum desselben zu erweitern, kein besseres Mittel wusste, als dass er immer mehr und mehr Gefangene hinseinsperrte, die aber, statt die Kerkerwände auszusbehnen, sich nur einander erdrückten.

Nachträglich erwähne ich, bas auch in "Gassparbo" und "Eulalie Granger," wie in allen biosnhssichen Spielen bes Boulevards, die Ehe als Sündenbock geschlachtet wird\*).

<sup>\*)</sup> Dieser Satz fehlt in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Ich möchte Ihnen gern noch, lieber Freund, von einigen anderen Bühnendichtern des Boulesvards berichten, aber wenn sie auch dann und wann ein verdauliches Stück liefern, so zeigt sich darin nur eine Leichtigkeit der Behandlung, die wir bei allen Franzosen sinden, keineswegs aber eine Eigentümlichkeit der Auffassung. Auch habe ich nur die Stücke gesehen und gleich vergessen, und mich nie danach erkundigt, wie ihre Autoren hießen. Zum Ersatz aber will ich Ihnen die Namen der Eunuchen mittheilen, die dem König Ahasveros in Susaals Kämmerer dienten; sie hießen: Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Sethar und Charkas.

Die Theater bes Boulevards, von benen ich eben sprach, und die ich in diesen Briefen beständig im Sinne hatte, sind die eigentlichen Bolkstheater, welche an der Porte Saint-Martin ansangen, und dem Boulevard du Temple entlang in immer absteigendem Werthe sich aufgestellt haben. Ba, diese lokale Nangordnung ist ganz richtig. Erst kommt das Schauspielhaus, welches den Namen der Porte Saint-Martin führt und für das Drama gewiß das beste Theater von Paris ist, die Werke von Hugo und Dumas am vortrefslichsten giebt und eine vortrefsliche Truppe, worunter Mademoiselle Georges und Bocage, besitzt. Hierauf folgt das Am-

bigu-Comique, wo es icon mit Darftellung und Darftellern ichlechter beftellt ift, aber noch immer bas romantische Drama tragiert wird. Bon ba gelangen wir zu Franconi, welche Buhne jedoch in biefer Reihe nicht mitzurechnen ift, ba man bort mehr Bferde= ale Menichenstücke aufführt. tommt la Gaîté, ein Theater, das unlängst abgebrannt, aber jett wieder aufgebaut ift, und von außen wie von innen seinem heiteren Namen entfpricht. Das romantische Drama hat hier ebenfalls bas Bürgerrecht, und auch in biefem freundlichen hause flieken zuweilen die Thranen und vochen die Bergen von den furchtbarften Emotionen; aber hier wird boch ichon mehr gefungen und gelacht, und bas Baubeville tommt ichon mit feinem leichten Beträller jum Borichein. Daffelbe ift ber Fall in dem baneben ftehenden Theater les Folies dramatiques, welches ebenfalls Dramen und noch mehr Baudevilles giebt; aber schlecht ift biefes Theater nicht zu nennen, und ich habe manches aute Stud aufführen, und zwar gut aufführen sehen. Nach ben Folies dramatiques, bem Werthe wie bem Lotale nach, folgt bas Theater von Madame Saqui, wo man ebenfalls noch Dramen, aber äußerft mittel= mäßige und die miserabelften Singspage giebt, bie endlich bei ben benachbarten Funambulen in bie

derbsten Possenreißereien ausarten. Hinter den Fünambülen, wo einer der vortrefflichsten Pierrots, der berühmte Dedureau, seine weißen Gesichter schneidet, entdeckte ich noch ein ganz kleines Theater, welches Lazary heißt, wo man ganz schlecht spielt, wo das Schlechte endlich seine Grenzen gefunden, wo die Kunst mit Brettern zugenagelt ist.

Während Ihrer Abwesenheit ift zu Baris noch ein neues Theater errichtet worden, gang am Ende bes Boulevards, bei ber Baftille, und heißt: Theatre de la Porte Saint-Antoine. Es ist in jeber Hinsicht hors de ligne, und man kann es weber seiner artistischen noch lokalen Stellung nach unter bie ermähnten Boulevardstheater rangieren. Auch ift es zu neu, als bafe man über feinen Werth ichon etwas Bestimmtes aussprechen burfte. Die Stude. bie bort aufgeführt werben, find übrigens nicht schlecht. Unlängst habe ich bort, in ber Nachbarichaft der Baftille, ein Drama aufführen feben, melches ben Namen biefes Gefängnisses trägt, und fehr ergreifende Stellen enthielt. Die Belbin, wie fich von felbst versteht, ist die Gemahlin des Gouverneurs ber Baftille und entflieht mit einem Staatsgefangenen. Auch ein gutes Luftspiel fah ich bort aufführen, welches den Titel führt: "Mariez-vous donc!" und die Schicffale eines Chemannes veranschaulichte, der feine vornehme Ronvenieng-Che fchliefen wollte, fonbern ein ichones Madchen aus bem Bolfe heirathet. Der Better wird ihr Liebhaber, bie Schwiegermutter bilbet mit Diesem und ber getreuen Gemahlin die Sausopposition gegen ben Chemann, ben ihr Luxus und bie ichlechte Wirthfcaft in Armuth fturgen. Um ben Lebensunterhalt für feine Familie zu gewinnen, muß ber Ungludliche endlich an ber Barrière eine Tanzbube für Lumpengefindel eröffnen. Wenn die Quadrille nicht vollzählig ift, lafft er fein fiebenjähriges Sohnchen mittangen, und bas Rind weiß icon feine Bas mit ben liederlichsten Bantomimen bes Chahuts zu bariieren. So findet ihn ein Freund, und mahrend ber arme Mann, mit ber Bioline in ber Sand, fiedelnd und fpringend die Touren angiebt, findet er manchmal eine Amischenvause, wo er bem Ankömmling feine Cheftandenöthen ergahlen fann. Es giebt nichts Schmerzlicheres, als der Rontraft der Erzählung und ber gleichzeitigen Beschäftigung bes Erzählers, ber feine Leidensgeschichte oft unterbrechen muß, um mit einem chassez! ober en avant deux! in bie Tangreihen einzuspringen und mitgutangen. Die Tanzmusit, die melodramatisch jenen Chestandege= schichten als Accompagnement dient, diese fonft fo heiteren Tone schneiben Ginem hier ironisch grafs= lich ins Herz. Ich habe nicht in das Gelächter der Zuschauer einstimmen können. Gelacht habe ich nur über den Schwiegervater, einen alten Trunkenbold, der all sein Hab und Gut verschluckt und endlich betteln gehen mußt. Aber er bettelt höchst humoristisch. Er ist ein dicker Faulwanst mit einem rothsversoffenen Gesichte, und an einem Seile führt er einen räudigen blinden Hund, welchen er seinen Belisar nennt. Der Mensch, behauptet er, sei uns dankbar gegen die Hunde, die den blinden Menschen so oft als getreue Führer dienten; er aber wolle diesen Bestien ihre Menschenliebe vergelten, und er diene jetzt als Führer seinem armen Belisar, seinem blinden Hund.

Ich habe so herzlich gelacht, baß die Umstehenden mich gewiss für den Chatouilleur des Theaters hielten.

Wissen Sie, was ein Chatouilleur ist? Ich selsber kenne die Bebeutung dieses Wortes erst seit Kurzem, und verdanke diese Belehrung meinem Barbier, bessen Bruder als Chatouilleur bei einem Boules vardstheater angestellt ist. Er wird nämlich dafür bezahlt, dass er bei der Borstellung von Luftspielen jedesmal, wenn ein guter Witz gerissen wird, laut lacht und die Lachlust des Publikums aufreizt. Dieses ist ein sehr wichtiges Amt, und der Success von

vielen Luftsvielen hanat bavon ab. Denn manchmal find die auten Wite fehr schlecht, und bas Bublitum würde durchaus nicht lachen, wenn nicht der Chatouilleur die Runft verftande, durch allerlei Dlodulationen feines Lachens, vom leifesten Richern bis jum herglichsten Wonnegrungen, bas Mitgelächter ber Menge zu erzwingen. Das Lachen hat einen evidemischen Charafter wie bas Bahnen, und ich empfehle Ihnen für die beutsche Buhne die Ginführung eines Chatouilleurs, eines Borlachers. Borgahner besiten Sie bort gewiß genug. Aber es ift nicht leicht, jenes Umt zu verrichten, und, wie mir mein Barbier versichert, es gehört viel Talent bazu. Sein Bruder übt es jest icon feit fünfzehn Sahren und brachte es barin zu einer folchen Birtuofitat, dafs er nur einen einzigen seiner feineren, halbgedämpften, halbentichlüpften Fistellaute anzuschlagen braucht, um die Menge in ein volles Bauchzen ausbrechen zu laffen. "Er ift ein Mann von Talent," fette mein Barbier hingu, "und er verdient mehr Geld, als ich; benn außerbem ift er noch als Leid= tragender bei den Pompes funèbres angestellt, und er hat bes Morgens oft fünf bis feche Leichenzuge, wo er, in feiner rabenfcmargen Trauerfleidung mit weißem Taschentuch und betrübtem Besichte, fo meinerlich aussehen kann, bafe man schwören follte, er folge bem Sarge seines eigenen Baters."

Wahrlich, lieber Lewald, ich habe Respekt vor biefer Bielfeitigkeit, doch mare ich auch berfelben fähig, für alles Gelb in ber Welt möchte ich nicht Die Umter Dieses Mannes übernehmen. Denken Sie sich, wie schrecklich es ist, an einem Frühlingsmorgen, wenn man eben feinen bergnügten Raffe getrunken und die Sonne Einem froh ins Berg lacht, ichon gleich eine Leichenbittermiene vorzunehmen und Thranen zu vergießen für irgend einen abgefchiebenen Gemuraframer, ben man vielleicht aar nicht fennt, und beffen Tob Ginem nur erfreulich fein fann, weil er dem Leidtragenden fieben France und gehn Sous einträgt. Und bann, wenn man fechemal bom Rirchhofe zurückgekehrt und todmude und fterbeneverdrieglich und ernfthaft ift, foll man noch ben gangen Abend lachen über alle ichlechten Bige, bie man ichon so oft belacht hat, lachen mit bem gangen Gesichte, mit jeder Muftel, mit allen Rrampfen des Leibes und ber Seele, um ein blafiertes Parterre zum Mitgelächter zu stimulieren . . Das ift entsetlich! Ich möchte lieber Rönig von Frankreich fein.

## Heunter Brief\*).

Aber was ist die Musik? Diese Frage hat mich gestern Abend vor dem Einschlafen stundenslang beschäftigt. Es hat mit der Musik eine wunsderliche Bewandtnis; ich möchte sagen: sie ist ein Bunder. Sie steht zwischen Gedanken und Erscheinung; als dämmernde Bermittlerin steht sie zwischen Geist und Materie; sie ist beiden verwandt und doch von beiden verschieden; sie ist Geist, aber Geist, welcher eines Zeitmaßes bedarf; sie ist Masterie, aber Materie, die des Raumes entbehren kann.

Wir wissen nicht, was Musik ist. Aber was gute Musik ist, Das wissen wir, und noch besser wissen wir, was schlechte Musik ist; benn von letz-

<sup>\*)</sup> Der neunte und zehnte Brief fehlen in ber frangöfischen Ausgabe. Der Berausgeber.

terer ist uns eine größere Menge zu Ohren gekommen. Die musikalische Kritik kann sich nur auf Erfahrung, nicht auf eine Shnthese stützen; sie sollte die musikalischen Werke nur nach ihren Ahnlichkeiten klassischeren und den Eindruck, den sie auf die Gesammtheit hervorgebracht, als Maßstab annehmen.

Nichts ift unzulänglicher als das Theoretisieren in der Musik; hier giebt es freilich Gesetze, mathematisch bestimmte Gesetze, aber diese Gesetze sind nicht die Musik, sondern ihre Bedingnisse, wie die Kunst des Zeichnens und die Farbensehre, oder gar Palette und Pinsel, nicht die Malerei sind, sondern nur nothwendige Mittel. Das Wesen der Musik ist Offenbarung, es lässt sich keine Rechenschaft davon geben, und die wahre musikalische Kritik ist eine Ersahrungswissenschaft.

Ich kenne nichts Unerquicklicheres, als eine Kritif von Monsieur Fetis, oder von seinem Sohne, Monsieur Fötus, wo a priori, aus letzten Gründen, einem musikalischen Werke sein Werth ab- oder zu-räsonniert wird. Dergleichen Kritiken, abgefasst in einem gewissen Argot und gespickt mit technischen Ausdrücken, die nicht der allgemein gebildeten Welt, sondern nur den exekutierenden Künstlern bekannt sind, geben jenem leeren Gewäsche ein gewisses An-

feben bei ber großen Menge. Wie mein Freund Detmold in Beziehung auf die Malerei ein Sandbuch geschrieben hat, wodurch man in zwei Stunden gur Runftkennerschaft gelangt, fo follte Bemand ein ähnliches Buchlein in Beziehung auf bie Mufit schreiben und, durch ein ironisches Bofabular ber musikalischen Rritikphrasen und ber Orchesterjargons, dem hohlen Sandwerke eines Retis und eines Fotus ein Ende machen. Die beste Musikfritik, die einzige, die vielleicht Etwas beweist, hörte ich voriges Bahr in Marfeille an der Table=d'hote, wo zwei Commis-Bohageurs über das Tagesthema, ob Roffini ober Meherbeer ber größere Meifter fei, Sobald ber Gine bem Stalianer bie disputierten. höchste Bortrefflichkeit jusprach, opponierte der Unbere, aber nicht mit trodenen Worten, fonbern er trillerte einige besonders schone Melodien aus Robert=le=Diable. hierauf muffte der Erftere nicht schlagender zu repartieren, als indem er eifrig einige Feten aus bem Barbiere-be-Seviglia entgegenfang, und so trieben fie es Beibe mahrend ber gangen Tischzeit: statt eines lärmenden Austausches von nichtsfagenden Redensarten gaben fie uns die foftlichfte Tafelmufit, und am Ende muffte ich gefteben, bafe man über Mufit entweder gar nicht ober nur auf diese realistische Weise disputieren sollte.

Sie merten, theurer Freund, baf ich Sie mit feinen herkommlichen Phrasen in Betreff ber Oper beläftigen werde. Doch bei Besprechung der frangofischen Buhne fann ich lettere nicht gang unerwähnt Auch keine vergleichende Diskussion über Roffini und Meherbeer, in gewöhnlicher Beife, haben Sie von mir zu befürchten. 3ch beschränke mich barauf, Beide zu lieben, und feinen von Beiden liebe ich auf Untoften bes Anderen. Wenn ich mit Erfterem vielleicht mehr noch als mit Letterem ibmpathifiere, fo ift Das nur ein Brivatgefühl, feineswegs ein Anerkenntnis größeren Werthes. Bielleicht find es eben Untugenden, welche manchen entsprechenden Untugenden in mir felber fo mahlvermandt anklingen. Bon Natur neige ich mich zu einem gewissen Dolce far niente, und ich lagere mich gern auf blumigen Rafen, und betrachte bann die ruhigen Buge ber Wolfen und ergote mich an ihrer Beleuchtung; boch ber Bufall wollte, bafe ich aus biefer gemächlichen Träumerei fehr oft burch harte Rippenstöße bes Schicksals geweckt murbe, ich muffte gezwungenerweise Theil nehmen an ben Schmerzen und Rampfen ber Zeit, und ehrlich war bann meine Theilnahme, und ich schlug mich trot den Tapferften . . . Aber, ich weiß nicht, wie ich mich ausbruden foll, meine Empfindungen behielten boch immer

eine gewisse Abgeschiedenheit von den Empfindungen ber Anderen; ich muffte, wie ihnen zu Muthe mar, aber mir mar gang anders ju Muthe, wie ihnen; und wenn ich mein Schlachtrofe auch noch fo ruftig tummelte und mit dem Schwert auch noch fo anabenlos auf die Reinde einhieb, fo erfasste mich doch nie das Fieber ober die Luft ober die Angft der Schlacht; ob meiner inneren Ruhe ward mir oft unheimlich zu Sinne, ich merkte, bafe bie Bedanken anderörtig verweilten, mahrend ich im bichteften Bedränge bes Parteifriege mich herumschlug, und ich fam mir manchmal bor wie Ogier, ber Dane, welcher traumwandelnd gegen bie Sarazenen focht. Einem folden Menfchen muß Roffini beffer aufagen als Meyerbeer, und boch zu gemiffen Zeiten wird er der Musik des Letteren, wo nicht sich gang bingeben, boch gewiß enthusiaftisch huldigen. auf ben Wogen Roffini'scher Musik schaukeln sich am behaglichsten die individuellen Freuden und Leiben bes Menschen; Liebe und Safe, Bartlichkeit und Sehnsucht, Gifersucht und Schmollen, Alles ift hier bas ifolierte Befühl eines Einzelnen. Charakteristisch ift baber in ber Musik Rossini's bas Vorwalten der Melodie, welche immer der unmittel= bare Ausbruck eines isolierten Empfindens ift. Bei Meherbeer hingegen finden wir die Oberherrschaft

ber Sarmonie: in bem Strome ber harmonischen Massen verklingen, ja erfaufen bie Melodien, wie bie besonderen Empfindungen bes einzelnen Menichen untergeben in bem Gesammtgefühl eines aangen Bolfes, und in diefe harmonischen Strome fturgt fich gern unfre Seele, wenn fie bon ben Leiden und Freuden des gangen Denschengeschlechts erfasst wird und Bartei ergreift für die großen Fragen ber Befellschaft. Menerbeer's Musik ift mehr social als inbividuell: die dankbare Gegenwart, die ihre inneren und äußeren Tehden, ihren Bemuthezwiespalt und ihren Willenstampf, ihre Noth und ihre Soffnung in feiner Mufif wiederfindet, feiert ihre eigene Leibenichaft und Begeifterung, mahrend fie bem großen Maestro applaudiert. Rossini's Musik mar angemes= fener für die Zeit der Restauration, wo, nach gro-Ren Rampfen und Enttäuschungen, bei ben blafierten Menschen ber Sinn für ihre großen Besammtintereffen in ben Sintergrund gurudweichen muffte und die Gefühle der Ichheit wieder in ihre legis timen Rechte eintreten fonnten. Nimmermehr wurde Roffini mahrend ber Revolution und bem Empire feine groke Bobularität erlangt haben. Robespierre hatte ihn vielleicht antipatriotischer, moberantistischer Melodien angeflagt, und Napoleon hatte ihn gewiß

nicht als Rapellmeifter angeftellt bei ber großen Armee, wo er einer Gesammtbegeisterung bedurfte ... Armer Schwan von Befaro! ber gallische Sahn und der faiferliche Abler hatten dich vielleicht zer= riffen, und geeigneter als die Schlachtfelber Bürgertugend und bes Ruhmes mar für bich ein ftiller See, an beffen Ufer die gahmen Lilien bir friedlich nickten, und wo du ruhig auf und ab rubern fonnteft, Schönheit und Lieblichkeit in jeder Bewegung! Die Restauration war Rossini's Triumphzeit, und fogar bie Sterne bes himmels, bie bamals Feierabend hatten und fich nicht mehr um bas Schicffal ber Bolfer befümmerten, laufchten ihm mit Die Buliusrevolution hat indeffen im Entzücken. Simmel und auf Erden eine große Bewegung hervorgebracht, Sterne und Menschen, Engel und Ronige, ja ber liebe Gott felbft, murden ihrem Friebenszustand entriffen, haben wieder viel' Beschäfte, haben eine neue Zeit zu ordnen, haben weder Muße noch hinlängliche Seelenruhe, um fich an den Delodien bes Privatgefühle zu ergögen, und nur wenn bie großen Chore von Robert-le-Diable oder gar der Hugenotten harmonisch grollen, harmonisch jauchzen, harmonisch schluchzen, horchen ihre Bergen und foluchzen, jauchzen und grollen im begeifterten Ginflang.

Dieses ift vielleicht ber lette Grund jenes unerhörten, toloffalen Beifalls, beffen fich die gmei groken Overn von Menerbeer in der gangen Welt erfreuen. Er ift ber Mann feiner Zeit, und bie Beit, die immer ihre Leute zu mahlen weiß, hat ihn tumultuarisch aufs Schild gehoben, und proflamiert seine Berrschaft und halt mit ihm ihren fröhlichen Einzug. Es ift eben feine behagliche Position, folcherweise im Triumph getragen zu werden: durch Ungeschick ober Ungeschicklichkeit eines einzigen Schilbhalters fann man in ein bebenkliches Backeln ge= rathen, wo nicht gar ftart beschädigt merben: bie Blumenfrange, die Ginem an den Ropf fliegen, fonnen zuweilen mehr verleten als erquiden, wo nicht gar besudeln, wenn sie aus ichmutigen Sanden tommen, und die Überlaft ber Lorberen fann Ginem gewise viel Angstichweiß auspressen . . . Rossini, wenn er solchem Zuge begegnet, lächelt überaus ironisch mit seinen feinen italianischen Lippen, und er flagt bann über seinen schlechten Magen, ber sich täglich verschlimmere, so dass er gar Richts mehr effen fonne.

Das ist hart, benn Rossini war immer einer ber größten Gourmands. Meherbeer ist just bas Gegentheil; wie in seiner außeren Erscheinung, so ift er auch in seinen Genüssen bie Bescheibenheit

16\*

selbst. Nur wenn er Freunde geladen hat, findet man bei ihm einen guten Tisch. Als ich einst ala fortune du pot bei ihm speisen wollte, fand ich ihn bei einem ärmlichen Gerichte Stocksische, welches sein ganzes Diner ausmachte; wie natürlich, ich behauptete, schon gespeist zu haben.

Manche haben behauptet, er fei geizig. Diefes ift nicht ber Fall. Er ift nur geizig in Ausgaben, bie feine Berfon betreffen. Für Andere ift er bie Freigebigfeit felbft, und befonders unglückliche Landsleute haben fich berfelben bis zum Difsbrauch erfreut. Wohlthätigkeit ift eine Saustugend ber Meperbeer'ichen Kamilie, besonders der Mutter, welcher ich alle Silfsbedürftigen, und nie ohne Erfolg, auf ben Sals jage. Diese Frau ist aber auch die glucklichste Mutter, die es auf dieser Welt giebt. Uberall umklingt fie die herrlichkeit ihres Sohnes, wo fie geht und fteht, flattern ihr einige Fegen feiner Mufik um die Ohren, überall glanzt ihr fein Ruhm entgegen, und gar in ber Oper, wo ein ganges Bu= blifum seine Begeifterung für Giacomo in dem braufendsten Beifall ausspricht, ba bebt ihr Mutterherz vor Entzückungen, die wir faum ahnen mögen. 3ch fenne in ber gangen Weltgeschichte nur eine Mutter bie ihr zu vergleichen mare, Das ift die Mutter bes beiligen Boromaus, die noch bei ihren Lebzeiten ihren Sohn kanonisiert sah, und in der Kirche, nebst Tausenden von Gläubigen, vor ihm knien und zu ihm beten konnte.

Menerbeer Schreibt jett eine neue Oper, melder ich mit großer Neugier entgegensehe. Die Entfaltung dieses Benius ist für mich ein höchst merkwürdiges Schauspiel. Mit Interesse folge ich ben Bhafen feines musitalischen wie feines perfonlichen Lebens, und beobachte die Wechselwirfungen, die zwischen ihm und seinem europäischen Bublifum stattfinden. Es find jest gehn Sahre, bafe ich ihm querft in Berlin begegnete, amifchen dem Universitätsgebäude und ber Wachtstube, amifchen ber Bifsenschaft und der Trommel, und er schien sich in biefer Stellung fehr beklemmt zu fühlen. 3ch erinnere mich, ich traf ihn in ber Gesellschaft bes Dr. Marx, welcher bamals zu einer gemiffen musikalifchen Regence gehörte, die mahrend der Minderjährigfeit eines gemiffen jungen Benies, bas man als legitimen Thronfolger Mozart's betrachtete, beftandig bem Sebaftian Bach hulbigte. Der Enthufiasmus für Sebaftian Bach follte aber nicht bloß jenes Interregnum ausfüllen, sondern auch die Reputation von Roffini vernichten, den die Regence am meiften fürchtete und also auch am meiften haffte. Menerbeer galt damals für einen Nachahmer Rofsini's, und ber Dr. Marx behandelte ihn mit einer gewissen Herablassung, mit einer leutseligen Obershoheitsmiene, worüber ich jetzt herzlich lachen muße. Der Rossinismus war damals das große Verbrechen Weherbeer's; er war noch weit entsernt von der Ehre, um seiner selbst willen angeseindet zu werben. Er enthielt sich auch wohlweislich aller Ansprüche, und als ich ihm erzählte, mit welchem Ensthusiasmus ich jüngst in Italien seinen "Crociato" aufführen sehen, lächelte er mit launiger Wehmuth und sagte: "Sie kompromittieren sich, wenn sie mich armen Italiäner hier in Berlin loben, in der Hauptsstadt von Sebastian Bach!"

Meherbeer war in der That damals ganz ein Nachahmer der Italiäner geworden. Der Missmuth gegen den feuchtkalten, verstandeswizigen, farblosen Berlinianismus hatte frühzeitig eine natürliche Resaktion in ihm hervorgebracht; er entsprang nach Italien, genoß fröhlich seines Lebens, ergab sich dort ganz seinen Privatgefühlen, und komponierte dort jene köstlichen Opern, worin der Rossinismus mit der süßesten Übertreibung gesteigert ist; hier ist das Gold noch übergüldet und die Blume mit noch stärkeren Bohlbüsten parsümiert. Das war die glücklichste Zeit Meherbeer's, er schrieb im versgnügten Rausche der italiänischen Sinnenlust, und

im Leben wie in ber Runft pflückte er die leichteften Blumen.

Aber Dergleichen fonnte einer beutschen Natur nicht lange genügen. Ein gemiffes Beimweh nach bem Ernfte bes Baterlands ward in ihm wach; während er unter welfchen Mhrten lagerte, beichlich ihn die Erinnerung an die geheimnisvollen Schauer beutscher Eichenwälder; mahrend füdliche Bephpre ihn umkoften, bachte er an die bunklen Chorale des Nordwinds; - es ging ihm vielleicht gar wie der Frau von Sevigne, die, ale fie neben einer Orangerie wohnte und beständig von lauter Drangenbluthen umduftet mar, fich am Ende nach bem ichlechten Geruche einer gefunden Miftfarre gu fehnen begann . . . Rurg, eine neue Reaktion fand ftatt, Signor Gigcomo warb ploblich wieber ein Deutscher und ichlofe fich wieder an Deutschland, nicht an bas alte, moriche, abgelebte Deutschland bes engbruftigen Spiegburgerthums, fondern an bas junge, großmuthige, weltfreie Deutschland einer neuen Generation, die alle Fragen der Menschheit zu ihren eigenen gemacht hat, und die, wenn auch nicht immer auf ihrem Bauner, boch befto unauslöschlicher in ihrem Bergen, die großen Menschheitefragen eingeschrieben tragt.

Bald nach der Julirevolution trat Meherbeer por das Bublifum mit einem neuen Berfe, das während ben Wehen jener Revolution feinem Geifte entsproffen, mit Robert-le-Diable, bem Belben, ber nicht genau weiß, was er will, ber beständig mit fich felber im Rampfe liegt, ein treues Bilb bes moralischen Schwankens bamaliger Zeit, einer Zeit, bie sich zwischen Tugend und Laster so qualvoll unruhig bewegte, in Beftrebungen und Sinderniffen fich aufrieb, und nicht immer genug Rraft befag, ben Anfechtungen Satan's zu miderfteben! 3ch liebe feineswege biefe Oper, biefes Meisterwert ber Bagheit, ich fage ber Bagheit nicht blog in Betreff bes Stoffes, fondern auch ber Erefution, indem ber Romponist seinem Genius noch nicht traut, noch nicht wagt, fich bem gangen Billen beffelben hingugeben, und ber Menge gitternd bient, ftatt ihr unerschrocken zu gebieten. Man hat damals Meperbeer mit Recht ein angftliches Benie genannt; es mangelte ihm ber fiegreiche Glaube an fich felbft, er zeigte Furcht vor ber öffentlichen Meinung, ber fleinste Tadel erschreckte ihn, er schmeichelte allen Launen des Publifums, und gab links und rechts bie eifrigsten Poignées de main, ale habe er auch in der Mufit die Bolfssouveranetat anerkannt und begrunde sein Regiment auf Stimmenmehrheit, im

Gegensate zu Roffini, ber ale Ronig von Gottes Gnade im Reiche ber Tonfunft abfolut herrichte. Diese Ungftlichkeit hat ihn im Leben noch nicht verlaffen; er ift noch immer besorgt um die Dei= nung bes Bublifums, aber ber Erfolg von Robertle=Diable bewirfte glücklicherweise, dass er von jener Sorge nicht beläftigt wird mahrend er arbeitet, bafe er mit weit mehr Sicherheit fomponiert, bafe er ben großen Willen feiner Seele in ihren Schöpfungen hervortreten lafft. Und mit diefer erweiterten Beiftesfreiheit ichrieb er die Sugenotten, morin aller Zweifel verschwunden, ber innere Selbstfampf aufgehört und ber äußere Zweitampf angefangen hat, beffen toloffale Beftaltung uns in Erftaunen fest. Erft burch biefes Werk gewann Megerbeer fein unfterbliches Burgerrecht in ber ewigen Beifterftabt, im himmlischen Berusalem der Runft. In ben Hugenotten offenbart fich endlich Meherbeer ohne Scheu; mit unerschrockenen Linien zeichnete er hier feinen ganzen Gedanken, und Alles, mas feine Bruft bewegte, magte er auszusprechen in ungezügelten Tönen.

Was dieses Werk ganz besonders auszeichnet, ift das Gleichmaß, das zwischen dem Enthusiasmus und der artistischen Bollendung stattfindet, oder, um mich besser auszudrücken, die gleiche Höhe, welche

barin bie Baffion und bie Runft erreichen: ber Menich und der Rünftler haben hier gewetteifert, und wenn Bener die Sturmglode der wilbeften Leibenschaften anzieht, weiß Dieser die roben Naturtone jum ichquerlich füßeften Wohllaut ju verflaren. Bährend die große Menge ergriffen wird von der inneren Gewalt, von der Baffion der Hugenotten. bewundert der Runftverftandige die Meifterschaft. die fich in den Formen befundet. Diefes Werk ift ein gothischer Dom, beffen himmelftrebender Pfeilerbau und foloffale Ruppel von ber fühnen Sand eines Riefen aufgepflanzt zu fein icheinen, mahrend bie unzähligen, zierlich feinen Feftons, Rofetten und Arabesten, die wie ein fteinerner Spigenschleier barüber ausgebreitet find, von einer unermüdlichen 3mergegebulb Zeugnis geben. Riefe in ber Ronception und Geftaltung bes Bangen, 3merg in ber mühseligen Ausführung ber Einzelheiten, ift uns ber Baumeister ber Sugenotten eben so unbegreif= lich, wie die Rompositoren der alten Dome. 218 ich jungst mit einem Freunde vor der Rathedrale gu Amiens ftand, und mein Freund diefes Monument von felfenthurmender Riefenfraft und unermublich ichnigelnder Zwergsgebuld mit Schreden und Mitleiden betrachtete und mich endlich frug. wie es komme, bafe wir heut zu Tage keine folchen

Bauwerke mehr zu Stande bringen, antwortete ich ihm: "Theurer Alphonse, die Menschen in jener alten Zeit hatten Überzeugungen, wir Neueren haben nur Meinungen, und es gehört Etwas mehr als eine bloße Meinung dazu, um so einen gothischen Dom aufzurichten."

Das ift es. Meherbeer ift ein Mann ber Überzeugung. Dieses bezieht sich aber nicht eigentlich auf die Tagesfragen der Gesellschaft, obgleich auch in biesem Betracht bei Deperbeer die Gefinnungen fefter begründet fteben, als bei anderen Rünftlern. Menerbeer, den die Fürften diefer Erde mit allen möglichen Ehrenbezeugungen überschütten, und ber auch für biese Auszeichnungen so viel Sinn hat, trägt doch ein Berg in ber Bruft, welches für bie heiligften Intereffen ber Menschheit glüht, und unummunden gefteht er feinen Rultus für die Belben ber Revolution. Es ift ein Glück für ihn, bafs manche nordischen Behörden feine Musik verstehen, fie wurden fonft in ben Sugenotten nicht blog einen Barteifampf zwischen Brotestanten und Ratholiken erbliden. Aber bennoch find feine Überzeugungen nicht eigentlich politischer und noch weniger reli= giöfer Art; [nein, auch nicht religiöfer Art, feine Religion ift nur negativ, fie befteht nur barin, baß er, ungleich anderen Rünftlern, vielleicht aus

Stolz, feine Lippen mit feiner Luge beflecken will, bafe er gemiffe zudringliche Segnungen ablehnt. beren Annahme immer als eine zweideutige, nie als eine großmüthige Sandlung betrachtet werben fann.] Die eigentliche Religion Meyerbeer's ift bie Religion Mozart's. Glud's. Beethoven's. es ift bie Mufit; nur an diese glaubt er, nur in diesem Glauben findet er feine Seligfeit und lebt er mit einer Überzeugung, die den Überzeugungen früherer Jahrhunderte ähnlich ift an Tiefe, Leidenschaft und Ausbauer. Ba, ich möchte fagen, er ift Apostel biefer Religion. Wie mit apostolischem Gifer und Drang behandelt er Alles, mas feine Mufit betrifft. Bahrend andere Runftler zufrieben find, wenn fie etwas Schönes geschaffen haben, ja nicht felten alles Interesse für ihr Werk verlieren, sobald es fertig ift, fo beginnt im Begentheil bei Meperbeer die größere Rindesnoth erft nach der Entbindung, er giebt fich alsbann nicht zufrieben, bis die Schöpfung feines Beiftes fich auch glanzend bem übrigen Bolte offenbart, bis bas gange Bublifum von feiner Mufit erbaut wird, bis feine Oper in alle Bergen bie Befühle gegoffen, die er ber gangen Welt predigen will, bis er mit der ganzen Menschheit kommunis ciert hat. Wie der Apostel, um eine einzige verlo= rene Seele zu retten, weber Muhe noch Schmerzen

achtet, so wird auch Meherbeer, erfährt er, das irgend Semand seine Musik verleugnet, ihm unersmüblich nachstellen, bis er ihn zu sich bekehrt hat; und das einzige gerettete Lamm, und sei es auch die unbedeutendste Feuilletonistenseele, ist ihm dann lieber als die ganze Herbe von Gläubigen, die ihn immer mit orthodoger Treue verehrten.

Die Musik ift die Überzeugung von Menerbeer. und Das ift vielleicht ber Grund aller jener Angstlichkeiten und Befümmerniffe, die ber große Meifter jo oft an ben Tag legt, und die une nicht felten ein Lächeln entlocken. Man muß ihn feben, wenn er eine neue Oper einftudiert; er ift bann ber Blagegeift aller Musiker und Sanger, die er mit unaufhörlichen Proben qualt. Die tann er fich gang aufrieden geben, ein einziger falscher Ton im Drchefter ift ihm ein Dolchstich, woran er zu fterben alaubt. Diefe Unruhe verfolgt ihn noch lange, wenn bie Oper bereits aufgeführt und mit Beifallsrausch empfangen worben. Er ängstigt fich bann noch immer, und ich glaube, er giebt fich nicht eher qu= frieden, als bis einige taufend Menschen, die feine Ober gehört und bewundert haben, geftorben und begraben find; bei Diesen wenigstens hat er feinen Abfall zu befürchten, diefe Seelen find ihm ficher. An den Tagen, wo feine Oper gegeben wird, fann es ihm ber liebe Gott nie recht machen; regnet es und ift es falt, fo fürchtet er, bafs Mademoifelle Kalcon den Schnupfen bekomme; ist hingegen ber Abend hell und warm, so fürchtet er, daß das schöne Wetter bie Leute ins Freie loden und bas Theater leer fteben möchte. Nichts ift der Beinlich= feit zu vergleichen, womit Menerbeer, wenn feine Musik endlich gebruckt wird, die Korrektur besorgt; biefe unermüdliche Berbefferungefucht mahrend ber Rorrektur ift bei ben Parifer Rünftlern zum Sprich= wort geworden. Aber man bedenke, bafe ihm bie Musik über Alles theuer ist, theurer gewiß als sein Leben. Ale die Cholera in Baris zu wüthen begann, beschwor ich Menerbeer, so schleunig als möglich abzureisen; aber er hatte noch für einige Tage Beschäfte, die er nicht hintenan setzen fonnte, er hatte mit einem Italianer bas italianische Libretto für Robert-le-Diable zu arrangieren.

Weit mehr als Robert = le = Diable sind die Hugenotten ein Werk der Überzeugung, sowohl in Hinsicht des Inhalts als der Form. Wie ich schon bemerkt habe, während die große Menge vom Inhalt hingerissen wird, bewundert der stillere Betrachter die ungeheuren Fortschritte der Kunst, die neuen Formen, die hier hervortreten. Nach dem Ausspruch der kompetentesten Richter müssen jetzt alle Musiker,

bie für die Oper schreiben wollen, vorher die Bugenotten ftubieren. In ber Inftrumentation hat es Menerbeer am weitesten gebracht. Unerhört ift bie Behandlung der Chore, die fich hier wie Indivibuen aussprechen und aller opernhaften Berkommlichkeit entäukert haben. Seit bem Don Buan giebt es gewiß feine größere Ericheinung im Reiche ber Tonfunft, als jener vierte Aft ber hugenotten, wo auf die grauenhaft ericutternde Scene ber Schwerterweihe, der eingesegneten Mordluft, noch ein Duo gefett ift, bas jenen erften Effett noch überbietet; ein koloffales Wagnis, bas man bem ängstlichen Benie faum gutrauen follte, beffen Belingen aber eben fo fehr unfer Entzücken wie unfere Bermunberung erregt. Was mich betrifft, fo glaube ich, bafs Menerbeer diefe Aufgabe nicht durch Runftmittel gelöft hat, fondern durch Naturmittel, indem jenes famose Duo eine Reihe von Gefühlen ausfpricht, die vielleicht nic, ober wenigstens nie mit folder Wahrheit, in einer Oper hervorgetreten, und für welche bennoch in ben Bemuthern ber Begenwart die wilbesten Sympathien auflodern. Was mich betrifft, so gestehe ich, bafe nie bei einer Musik mein Berg fo stürmisch pochte, wie bei bem vierten Afte ber Hugenotten, bafe ich aber biefem Afte und feinen Aufregungen gern aus bem Wege gehe und mit weit größerem Bergnugen bem zweiten Afte bei= wohne. Diefer ift ein [gehaltvolleres] Idhil, bas an Lieblichfeit und Grazie ben romantischen Luftspielen von Shaffpeare, vielleicht aber noch mehr bem "Aminta" von Tasso ähnlich ist. In der That, unter ben Rosen ber Freude lauscht barin eine fanfte Schwermuth, bie an ben ungludlichen Sofbichter von Ferrara erinnert. Es ift mehr bie Sehnsucht nach der Beiterkeit, als die Beiterkeit felbit, es ift tein herzliches Lachen, fondern ein Lächeln bes Berzens, eines Bergens, welches heimlich frant ift und bon Gefundheit nur träumen fann. Wie fommt es. bafs ein Rünftler, dem von der Wiege an alle blut= faugenden Lebensforgen abgewedelt worden, der, ge= boren im Schofe bes Reichthums, gehatschelt von ber gangen Familie, die allen feinen Reigungen bereitwillig, ja enthusiaftisch fröhnte, weit mehr als irgend ein fterblicher Runftler jum Blud berechtigt war, - wie kommt es, bafe Diefer bennoch jene ungeheuren Schmerzen erfahren hat, bie uns aus feiner Musik entgegenseufzen und ichluchzen? Denn was er nicht felber empfindet, tann ber Mufiter nicht fo gewaltig, nicht fo erschütternd aussprechen. Es ift sonderbar, daß ber Rünftler, beffen materielle Bedürfniffe befriedigt find, befto unleidlicher von moralischen Drangsalen heimgesucht wird! Aber

Das ist ein Glück für das Publikum, das den Schmerzen des Künstlers seine idealsten Freuden verdankt. Der Künstler ist jenes Kind, wovon das Bolksmärchen erzählt, daß seine Thränen lauter Perlen sind. Ach! die bose Stiefmutter, die Welt, schlägt das arme Kind um so unbarmherziger, das mit es nur recht viele Verlen weine!

Man hat die Sugenotten, mehr noch als Robert-le-Diable, eines Mangels an Melodien zeihen wollen. Diefer Borwurf beruht auf einem Irrthum. "Bor lauter Balb fieht man bie Baume nicht." Die Melodie ift hier ber Harmonie untergeordnet, und bereits bei einer Bergleichung mit ber [rein menich= lichen, individuellen] Musik Rossini's, worin bas umgekehrte Berhältnis ftattfindet, habe ich angebeutet, bafe es biefe Borberrichaft ber Sarmonie ift, welche die Mufit von Meyerbeer als eine menichheitlich bewegte, gefellschaftlich moderne Musik charafterifiert. An Melobien fehlt es ihr mahrlich nicht, nur durfen diefe Melodien nicht ftorfam fchroff, ich möchte fagen egoiftisch, hervortreten, fie burfen nur bem Bangen bienen, fie find biscipliniert, ftatt bafs bei ben Italianern bie Melodien isoliert, ich möchte fast fagen aukergefetlich, sich geltend machen, ungefähr wie ihre berühmten Banditen. Man merft es nur nicht; mancher gemeine Solbat ichlägt fich in einer großen Schlacht eben so gut wie ber Ralabrese, ber einsame Raubheld, bessen persönliche Tapferkeit uns weniger überraschen würde, wenn er unter regulären Truppen, in Reih' und Glied, sich schlüge. Ich will einer Borherrschaft der Melodie bei Leibe ihr Berdienst nicht absprechen, aber bemerken muß ich, als eine Folge berselben sehen wir in Italien jene Gleichgültigkeit gegen das Ensemble ber Oper, gegen die Oper als geschlossenes Kunstwerk, die sich so naiv äußert, dass man in den Logen, während keine Bravourpartien gesungen werben, Gesellschaft empfängt, ungeniert plaubert, wo nicht gar Karten spielt.

Die Vorherrschaft der Harmonie in den Meyersbeer'schen Schöpfungen ist vielleicht eine nothwendige Folge seiner weiten, das Reich des Gedankens und der Erscheinungen umfassenden Bildung. Zu seiner Erziehung wurden Schätze verwendet und sein Geist war empfänglich; er ward früh eingeweiht in alle Wissenschaften und unterscheidet sich auch hiedurch von den meisten Musikern, deren glänzende Ignoranz einigermaßen verzeihlich, da es ihnen gewöhnslich an Mitteln und Zeit fehlte, sich außerhalb ihres Faches große Kenntnisse zu erwerben. Das Geslernte ward bei ihm Natur, und die Schule der Welt gab ihm die höchste Entwicklung; er gehört

zu jener geringen Zahl Deutscher, die selbst Frantreich als Muster der Urbanität anerkennen musste.
Solche Bildungshöhe war vielleicht nöthig, wenn
man das Material, das zur Schöpfung der Hugenotten gehörte, zusammenfinden und sicheren Sinnes gestalten wollte. Aber ob nicht, was an Beite
der Auffassung und Klarheit des Überblicks gewonnen
ward, an anderen Eigenschaften verloren ging, Das
ist eine Frage. Die Bildung vernichtet dei dem
Künstler jene scharfe Accentuation, jene schroffe Färbung, jene Ursprünglichkeit der Gedanken, jene Unmittelbarkeit der Gefühle, die wir bei rohbegrenzten,
ungebildeten Naturen so sehr bewundern.

Die Bilbung wird überhaupt immer theuer erkauft, und die kleine Blanka hat Recht. Dieses etwa achtjährige Töchterchen von Meherbeer beneisbet den Müßiggang der kleinen Buben und Mädschen, die sie auf der Straße spielen sieht, und äuserte sich jüngst folgendermaßen: "Welch ein Unsglück, daß ich gebildete Eltern habe! Ich muß von Morgen die Abend alles Mögliche auswendig lernen und still sitzen und artig sein, während die unsgebildeten Kinder da unten den ganzen Tag glückslich herumlausen und sich amüsieren können!"

## Behnter Brief.

Außer Meherbeer besitt die Academie royale de musique wenige Tonbichter, von welchen es ber Mühe lohnte ausführlich zu reben. Und ben= noch befindet fich die frangösische Oper in der reich= ften Bluthe, oder, um mich richtiger auszudrücken. fie erfreut fich täglich einer guten Recette. Diefer Buftand bes Gebeihens begann vor feche Sahren burch die Leitung bes berühmten herrn Beron, beffen Brincipien feitbem von bem neuen Direftor. herrn Duponchel, mit bemfelben Erfolg angemenbet werben. 3ch fage Principien, benn in ber That, Berr Beron hatte Principien, Resultate feines Nachbenkens in ber Runft und Wiffenschaft, und wie er als Apotheker eine vortreffliche Mixtur für den Suften erfunden hat, fo erfand er ale Operndirettor ein Beilmittel gegen die Mufit. Er hatte nämlich an fich

felber bemerkt, bafe ein Schauspiel von Franconi ihm mehr Bergnugen machte als die beste Oper; er überzeugte fich, bafe ber größte Theil bes Bublifums von benfelben Empfindungen befeelt fei, bafs die meisten Leute aus Konvenienz in die groke Ober gehen und nur bann fich bort ergöten, wenn icone Deforationen, Rostume und Tange fo fehr ihre Aufmerksamkeit fesseln, bas fie bie fatale Musik aang überhören. Der große Beron tam baher auf ben genialen Bebanken, die Schauluft ber Leute in fo hohem Grade zu befriedigen, daß die Musik fie gar nicht mehr genieren fann, bafe fie in ber gro-Ren Oper daffelbe Bergnugen finden wie bei Franconi. Der große Beron und bas große Bublifum verftanden fich; Bener wuffte die Mufit unschädlich zu machen, und gab unter bem Titel "Oper" Nichts als Pracht- und Spettatelftude; biefes, bas Bublifum, tonnte mit feinen Töchtern und Battinnen in die große Oper gehen, wie es gebilbeten Ständen ziemt, ohne vor Langeweile ju fterben. Amerita mar entbedt, bas Gi ftand auf ber Spige, bas Opernhaus füllte fich täglich, Franconi marb überboten und machte Bankrott, und Berr Beron ift feitbem ein reicher Mann. Der Name Beron wird ewig leben in den Annalen der Musik; er hat ben Tempel ber Göttin verschönert, aber fie felbft zur Thur hinausgeschmissen. Nichts übertrifft ben Luxus, ber in ber großen Oper überhand genommen, und biese ist jest bas Paradies ber Harthörigen.

Der jetige Direktor folgt ben Grundfaten feines Borgangers, obgleich er zu der Perfonlich= feit Deffelben ben ergötlich ichroffften Rontraft bilbet. Haben Sie Berrn Beron jemals gefehen? 3m Café de Baris oder auf dem Boulevard Coblence ist fie Ihnen gewiß manchmal aufgefallen, biefe feifte farifierte Figur, mit bem ichief eingebrückten Bute auf bem Ropfe, welcher in einer ungeheuren weißen Rravatte, beren Batermorber bis über bie Dhren reichen, sum ein überreiches Flechtengeschwür zu bedecken, gang vergraben ift, fo bafe bas rothe, lebensluftige Geficht mit ben fleinen blinzelnden Augen nur wenig jum Borschein kommt. In bem Bewufftfein feiner Menschenkenntnis und feines Belingens wälzt er sich so behaglich, so insolent behaglich einher, umgeben von einem Sofftaate junger, mitunter auch ältlicher Dandies ber Literatur, bie er gewöhnlich mit Champagner ober schönen Figurantinnen regaliert. Er ift ber Bott bes Materialismus, und fein geiftverhöhnender Blid ichnitt mir oft peinigend ins Berg, wenn ich ihm begegnete; [manchmal buntte mir, als frochen aus feinen Augen eine Menge kleiner Burmer, flebricht und glangenb.]

herr Duponchel ift ein hagerer, gelbblaffer Mann, welcher, wo nicht edel, doch vornehm ausfieht, immer trift, eine Leichenbittermiene, und Bemand nannte ihn ganz richtig: un deuil perpétuel. Nach feiner äußeren Erscheinung wurde man ihn eher für ben Aufseher bes Père la chaise, als für ben Direktor ber großen Oper halten. Er erinnert mich immer an ben melancholischen Sofnarren Ludwig's XIII. Diefer Ritter von ber traurigen Gestalt ift jest Maître de plaisir ber Barifer, und ich möchte ihn manchmal belauschen, wenn er einsam in feiner Behausung auf neue Spafe finnt, womit er feinen Souveran, bas frangofische Publifum, ergögen foll, wenn er wehmuthig-narrifch bas trübe haupt icuttelt, [bafe bie Schellen an seiner ichwarzen Rappe wie feufzend klingeln, wenn er für die Falcon die Zeichnung eines neuen Roftums foloriert,] und [wenn er] bas rothe Buch er= areift, um nachzusehen, ob die Taglioni . . .

Sie sehen mich verwundert an? Ja, Das ist ein kurioses Buch, dessen Bedeutung sehr schwer mit anständigen Worten zu erklären sein möchte. Nur durch Analogien kann ich mich hier verständs lich machen. Wissen Sie, was der Schnupfen der Sangerinnen ift? Ich hore Sie seufzen, und Sie benfen wieder an Ihre Marthrerzeit: die lette Brobe ist überstanden, die Oper ift icon für den Abend angefündigt, ba kommt plötlich die Brimg-Donna und erklart, bafe fie nicht fingen könne, benn fie habe ben Schnupfen. Da ift Nichts anzufangen, ein Blick gen himmel, ein ungeheurer [theatralischer] Schmerzens= blick! und ein neuer Zettel wird gedruckt, worin mau einem verehrungswürdigen Bublifum anzeigt, bafe bie Vorstellung ber "Bestalin," wegen Unpafelichkeit ber Mabemoiselle Schnaps, nicht ftattfinben fonne und ftatt Deffen "Rochus Bumpernicel" aufaeführt wird. Den Tangerinnen half es Richts, wenn fie ben Schnupfen ansagten, er hinderte fie ja nicht am Tangen, und fie beneibeten lange Beit bie Gangerinnen ob jener rheumatischen Erfindung, womit Diese fich zu jeder Zeit einen Feierabend und ihrem Feinde, dem Theaterdirektor, einen Leidenstag verichaffen tonnten. Gie erflehten baher vom lieben Gott daffelbe Qualrecht, und Diefer, ein Freund bes Balletts, wie alle Monarchen, begabte fie mit einer Unpafelichkeit, die, an fich felber harmlos, fie bennoch verhindert, öffentlich zu pirouettieren, und bie wir, nach ber Analogie von thé dansant, ben tangenben Schnupfen nennen möchten. Wenn nun eine Tangerin nicht auftreten will, hat fie eben fo aut ihren unabweisbaren Bormand, wie die beste Sängerin. Der ehemalige Direktor ber groken Oper verwünschte fich oft zu allen Teufeln, wenn "Die Snlvhide" gegeben werden follte, und die Taglioni ihm melbete, fie konne heute feine Alugel und feine Trifothofen anziehen und nicht auftreten, benn fie habe ben tanzenden Schnupfen . . . Der große Beron, in feiner tieffinnigen Beife, entbectte, bafe ber tangende Schnupfen fich von dem fingenden Schnupfen ber Sängerinnen Inicht blog burch bie Farbe, fondern auch] durch eine gemiffe Regelmäßigfeit unterscheibe, und feine jedesmalige Erscheinung lange voraus berechnet werben konne: benn ber liebe Gott, ordnungeliebend wie er ift, gab ben Tangerinnen eine Unpafelichfeit, die im Busammenhang mit den Gesetzen ber Aftronomie, der Physik, ber Sybraulik, furz bes gangen Universums fteht und folglich faltulabel ift; ber Schnupfen ber Sangerinnen hingegen ift eine Brivaterfindung, eine Erfindung ber Weiberlaune, und folglich infalfulabel. In diefem Umftand der Berechenbarteit ber periobischen Wiederkehr bes tanzenden Schnupfens suchte ber große Beron eine Abhilfe gegen die Bexationen ber Tänzerinnen, und jedesmal, wenn eine berfelben ben ihrigen, [nämlich ben tangenben Schnupfen,] bekam, marb bas Datum biefes Ereigniffes in ein besonderes Buch genau aufgezeichnet, und Das ift das rothe Buch, welches eben Herr Duponchel in Händen hielt und in welchem er nachrechnen konnte, an welchem Tage die Taglioni . . Dieses Buch, welches den Inventionsgeist, und überhaupt den Geist des ehemaligen Operndirektors, des Herrn Beron, charakterisiert, ist gewiss von praktischer Nützelichkeit.

Aus den vorhergehenden Bemerfungen werden Sie die gegenwärtige Bedeutung ber frangofischen großen Oper begriffen haben. Sie hat fich mit ben Feinden der Musik ausgeföhnt, und, wie in die Tuilerien ift ber wohlhabende Bürgerftand auch in die Afademie de Mufique eingebrungen, mahrend bie vornehme Gefellichaft bas Feld geräumt hat. Die fcone Ariftofratie, diese Elite, die fich burch Rang, Bildung, Geburt, Fashion und Müßiggang auszeichnet, flüchtete fich in die italianische Oper, in biese musikalische Dase, wo die großen Nachtigallen ber Runft noch immer trillern, die Quellen ber De= lodie noch immer zaubervoll riefeln, und die Balmen ber Schönheit mit ihren ftolzen Fachern Beifall winfen . . . mahrend ringe umber eine blaffe Sandwufte, eine Sahara ber Mufik. Nur noch einzelne gute Roncerte tauchen manchmal hervor in diefer Bufte, und gewähren dem Freunde der Tonkunft eine außer-

orbentliche Labung. Dahin gehörten biefen Winter bie Sonntage bes Confervatoires, einige Brivatfoireen auf ber Rue bu Bondy, und befonders bie Koncerte von Berliog und Lift. Die beiden Letteren find wohl bie mertwürdigften Erscheinungen in der hiefigen mufikalischen Welt: ich fage die merkwürdigsten, nicht bie schönften, nicht bie erfreulichsten. Bon Berliog merben mir balb eine Oper erhalten. Das Sujet ift eine Episobe aus bem Leben Benvenuto's Cellini, ber Bufe bes Perfeus. Man er= wartet Außerordentliches, ba biefer Komponist ichon Außerorbentliches geleiftet. Seine Beiftesrichtung ift bas Phantaftische, nicht verbunden mit Gemuth, fondern mit Sentimentalität: er hat große Uhnlichkeit mit Callot, Gozzi und Hoffmann. feine außere Erscheinung beutet barauf hin. Es ift Schabe, baß er feine ungeheure, antebiluvianische Frifur, diefe auffträubenden Saare, die über feine Stirne, wie ein Wald über eine fchroffe Felswand, fich erhoben, abschneiden laffen; fo fah ich ihn gum erften Male vor feche Jahren, und fo wird er immer in meinem Gebächtnisse stehen. Es war im Conservatoire de Musique, und man gab eine große Shmphonie von ihm, ein bizarres Nachtstück, bas nur zuweilen erhellt wird von einer fentimentalweißen Beiberrobe, die darin bin und her flattert, ober von

einem schwefelgelben Blit ber Ironie. Das Befte barin ift ein Herensabbath, wo ber Teufel Meffe lieft und die fatholische Rirchenmusik mit der schauerlichften, blutigiten Boffenhaftigfeit parodiert wird. Es ift eine Farce, wobei alle geheimen Schlangen, bie wir im Bergen tragen, freudig emporgischen. Mein Logennachbar, ein redfeliger junger Mann, zeigte mir ben Romponiften, welcher fich am außerften Ende des Saales in einem Bintel des Orcheftere befand und die Paufe ichlug. Denn die Baufe ist fein Instrument. "Sehen Sie in ber Avantscene," sagte mein Nachbar, "jene bide Englanderin? Das ift Dife Smithson; in biefe Dame ift Berr Berliog feit brei Sahren fterbensverliebt, und biefer Leibenschaft verbanken wir bie wilbe Symphonie, bie Sie heute hören." In der That, in der Avantfcene = Loge fag die berühmte Schaufpielerin von Coventgarben; Berliog fah immer unverwandt nach ihr hin, und jedesmal, wenn fein Blid bem ihrigen begegnete, schlug er los auf feine Paute, wie müthenb. Dife Smithson ift seitbem Mabame Berliog geworben, und ihr Gatte hat fich feitbem auch die Saare abschneiben laffen. 218 ich biefen Binter im Confervatoire wieber feine Symphonie horte, fag er wieber als Paufenschläger im hintergrunde bes Orchesters, die bide Englanderin fag wieder in ber

Avantscene, ihre Blide begegneten sich wieder . . . aber er schlug nicht mehr so wüthend auf die Pauke.

Lift ift ber nächste Wahlvermandte von Berlioz und weiß Deffen Mufit am beften zu erefutieren. 3ch brauche Ihnen von seinem Talente nicht zu reben; fein Ruhm ift europäisch. Er ift unftreitig berjenige Rünstler, welcher in Baris die unbedingtesten Enthusiasten findet, aber auch die eifrigften Wibersacher. Das ift ein bebeutenbes Zeichen, bafs Niemand mit Indiffereng von ihm rebet. Ohne positiven Gehalt fann man in biefer Welt weber gunftige, noch feindliche Baffionen erwecken. gehört Feuer bagu, um bie Menschen zu entzünden, fowohl jum Safe als jur Liebe. Bas am beften für Lift zeugt, ift die volle Achtung, womit felbft bie Begner feinen perfonlichen Werth anerkennen. Er ift ein Menich von verschrobenem, aber eblem Charafter, uneigennütig und ohne Kalich. Bochft merkwürdig find seine Beistesrichtungen, er hat große Anlagen zur Spekulation, und mehr noch, ale bie Intereffen feiner Runft, intereffieren ihn die Unterfuchungen ber verschiebenen Schulen, die fich mit ber Rofung ber großen, Simmel und Erbe umfas= fenden Frage beschäftigen. Er glühte lange Beit für die ichone Saint-Simonistische Weltansicht, später umnebelten ihn die spiritualistischen oder viel= mehr vaporischen Gebanken von Ballanche, jest schwarmt er für die republikanisch-katholischen Lehren eines Lamennais, welcher bie Safobinermute aufs Rreuz gepflanzt hat . . . Der himmel weiß! in welchem Beiftesftall er fein nachftes Stedenpferb finden wird. Aber lobenswerth bleibt immer biefes unermudliche Lechzen nach Licht und Gottheit, es zeugt von feinem Sinn für bas Beilige, für bas Dafe ein fo unruhiger Ropf, ber von Religiöfe. allen Nöthen und Doftrinen ber Zeit in die Wirre getrieben wird, ber bas Bedürfnis fühlt, fich um alle Bedürfnisse der Menschheit zu befümmern, und gern die Nase in alle Töpfe stedt, worin der liebe Gott die Butunft tocht: bafe Frang Lift fein stiller Rlavierspieler für ruhige Staatsbürger und gemuthliche Schlafmuten fein tann, Das verfteht fich von felbst. Wenn er am Fortepiano fitt und sich mehrmale bas haar über bie Stirne gurudgeftrichen hat und zu improvisieren beginnt, bann stürmt er nicht felten allzu toll über die elfenbeinernen Tasten, und es erklingt eine Wildnis von himmelhohen Bedanken, mozwischen hie und ba bie fugeften Blumen ihren Duft verbreiten, daß man jugleich beängstigt und beseligt wird, aber boch noch mehr beangstigt.

3ch gestehe es Ihnen, wie fehr ich auch Lift liebe, fo wirft boch feine Dufit nicht angenehm auf mein Bemuth, um fo mehr, ba ich ein Sonntagsfind bin und die Gespenfter auch fehe, welche andere Leute nur hören, ba, wie Sie wiffen, bei jedem Ton, den die Sand auf dem Rlavier anschlägt, auch die entsprechende Rlangfigur in meinem Beifte auffteigt, turz, ba bie Musit meinem inneren Auge fichtbar wird. Roch gittert mir ber Berftand im Ropfe bei der Erinnerung des Roncertes, worin ich Lift zulett fpielen hörte. Es mar im Roncerte für die unglücklichen Italianer, im Botel jener ichonen, edlen und leidenden Fürstin, welche ihr leibliches und ihr geiftiges Baterland, Italien und ben himmel, so ichon reprasentiert . . . (Sie haben fie gewiß in Baris gefehen, die ideale Beftalt, welche bennoch nur bas Befängnis ift, worin bie heiligfte Engelseele eingekerkert worden . . . Aber dieser Rerfer ist so icon, bafe Beber wie verzaubert bavor stehen bleibt und ihn anstaunt) . . . Es war im Roncerte jum Beften ber ungludlichen Italianer, wo ich Lift verfloffenen Binter gulett fpielen hörte, ich weiß nicht mehr was, aber ich möchte barauf schwören, er variierte einige Themata aus der Apofalppfe. Anfangs konnte ich fie nicht gang beutlich sehen, die vier mustischen Thiere, ich hörte nur ihre

Stimme, befonders bas Bebrull bes Lömen und bas Rrachzen bes Ablers. Den Ochsen mit bem Buch in ber Sand fah ich gang genau. Um beften ivielte er bas Thal Bojaphat. Es waren Schranfen wie bei einem Turnier, und als Zuschauer um ben ungeheuren Raum brangten fich bie auferftanbenen Bölfer, grabesbleich und zitternd. Zuerft galoppierte Satan in die Schranken, ichmars geharnischt auf einem mildweißen Schimmel. Langfam ritt hinter ihm her der Tod, auf seinem fahlen Pferbe. Endlich erschien Chriftus, in goldener Ruftung, auf einem ichwarzen Rofe, und mit feiner heiligen Lange ftach er erft Satan zu Boben. bernach ben Tob, und die Buschauer jauchzten . . . Stürmischen Beifall zollte man bem Spiel bes waderen Ligt, welcher ermudet bas Rlavier verließ, sich vor den Damen verbeugte . . . Um die Lippen ber Schönften jog jenes melancholisch-füße Lächeln, [welches an Italien erinnert und den Himmel ahnen läfft] . . .

[Das eben erwähnte Koncert hatte für das Publifum noch ein besonderes Interesse. Aus Soursnalen wissen Sie zur Genüge, welches trübselige Missverhältnis zwischen Lißt und dem Wiener Bianisten Thalberg herrscht, welchen Rumor ein Artikel von Lißt gegen Thalberg in der musikalischen Welt

erregt hat, und welche Rollen die lauernde Feindsschaft und Alatschsucht sowohl zum Nachtheil des Aritikers als des Aritisierten dabei spielten. In der Blüthenzeit dieser standalösen Reibungen entschlossen sich nun beide Helden des Tages, in demsselben Koncerte, Einer nach dem Andern, zu spielen. Sie setzen Beide die verletzen Privatgefühle bei Seite, um einen wohlthätigen Zweck zu fördern, und das Publikum, welchem sie Gelegenheit boten, ihre eigenthümlichen Verschiedenheiten durch augensblickliche Vergleichung zu erkennen und zu würdigen, zollte ihnen reichlich den verdienten Beisall.

Ja, man braucht ben musikalischen Charakter Beider nur einmal zu vergleichen, um sich zu überzeugen, dass es von eben so großer Heimtücke wie Beschränktheit zeugt, wenn man den Einen auf Rosten des Anderen lobte. Ihre technische Ausbildung wird sich wohl die Wage halten, und was ihren geistigen Charakter betrifft, so lässt sich wohl kein schröferer Kontrast erdenken, als der edle, seelenvolle, verständige, gemüthliche, stille, deutsche, ja österreichische Thalberg, gegenüber dem wilden, wetterleuchtenden, vulkanischen, himmelstürmenden List!

Die Bergleichung zwischen Birtuofen beruht gewöhnlich auf einem Irrthum, ber einft auch in der Poctif florierte, nämlich in dem fogenannten Brincip von ber übermundenen Schwierigfeit. Wie man aber feitbem eingefehen hat, bafe bie metrifche Form eine gang andere Bedeutung hat, als von ber Sprachfünstlichkeit bes Dichters Zeugnis ju geben, und daß wir einen schönen Bers nicht desshalb bewundern, weil feine Anfertigung viele Mühe getoftet hat, fo wird man bald einsehen, bafe es hin= länglich ift, wenn ein Musiker Alles, was er fühlt und benft, ober mas Undere gefühlt und gedacht, burch fein Instrument mittheilen fann, und bafe alle virtuosischen Tours de force, die nur von ber überwundenen Schwierigfeit zeugen, als unnüter Schall zu verwerfen und ins Bebiet ber Tafchenfpielerei, des Bolteschlagens, ber verschluckten Schwerter, ber Balancierfünfte und ber Giertange ju verweisen find. Es ift hinreichend, dass ber Musiker fein Inftrument gang in ber Bewalt habe, bafs man des materiellen Bermittelns ganz vergeffe und nur ber Beift vernehmbar merbe. Überhaupt, feit Raltbrenner die Runft bes Spiels zur höchften Bollendung gebracht, follten fich die Pianiften nicht Biel auf ihre technische Kertigkeit einbilden. Nur Aberwit und Boswilligfeit durften in pedantischen Ausbruden von einer Revolution fprechen, welche Thalberg auf feinem Inftrumente hervorgebracht habe. Man hat diefem großen, vortrefflichen Rünftler einen

schlechten Dienst erwiesen, als man, statt die jugendsliche Schönheit, Zärte und Lieblichkeit seines Spiels zu rühmen, ihn als einen Columbus darstellte, der auf dem Pianoforte Amerika entdeckt habe, während die Anderen sich bisher nur mühsam um das Borgebirge der guten Hoffnung herumspielen mussten, wenn sie das Publikum mit musikalischen Specereien erquicken wollten. Wie musste Kalkbrenner lächeln, als er von der neuen Entdeckung hörte!

Es ware ungerecht, wenn ich bei bieser Gelegenheit nicht eines Pianisten erwähnen wollte, ber neben List am meisten geseiert wird. Es ist Chopin\*), ber nicht bloß als Birtuose burch technische Bollendung glänzt, sondern auch als Komponist das Höchste leistet. Das ist ein Mensch vom ersten Range. Chopin ist der Liebling jener Elite, die in

<sup>\*)</sup> Im ältesten Abbruck lautet biese Stelle: "Es ist Chopin, und Dieser kann zugleich als Beispiel bienen, wie es einem außerordentlichen Menschen nicht genügt, in der technischen Bollendung mit den Besten seines Faches rivalissern zu können. Chopin ist nicht damit zusrieden, daß seine hande ob ihrer Fertigkeit von anderen Händen beifällig beklaticht werden; er strebt nach einem besseren Lorder, seine Finger sind nur die Diener seiner Seele, und diese wird applaudiert von Leuten, die nicht bloß mit den Ohren hören, sondern auch mit der Seele. Er ist daher der Liebling jener Esite 2c." Der Herausgeber.

ber Musik die höchsten Geistesgenüsse sucht. Sein Ruhm ist aristokratischer Art, er ist parfümiert von den Lobsprüchen der guten Gesellschaft, er ist vorsnehm wie seine Person.

Chopin ift von frangösischen Eltern in Polen geboren und hat einen Theil feiner Erziehung in Deutschland genossen. Diese Ginfluffe breier Nationalitäten machen feine Berfonlichkeit zu einer höchft merkwürdigen Erscheinung; er hat sich nämlich bas Befte angeignet, wodurch fich die brei Bolfer auszeichnen: Polen gab ihm feinen devaleresten Sinn und seinen geschichtlichen Schmerz, Frankreich gab ihm feine leichte Anmuth, feine Grazie, Deutsch= land gab ihm ben romantischen Tieffinn . . . Die Natur aber gab ihm eine zierliche, schlanke, etwas schmächtige Geftalt, bas ebelfte Berg und bas Benie. Ba, dem Chopin muß man Benie gufprechen in der vollen Bedeutung des Wortes; er ift nicht blog Birtuose, er ift auch Poet, er fann uns die Boefie, die in feiner Seele lebt, jur Unichauung bringen, er ift Tonbichter, und Richts gleicht bem Benufe, ben er une verschafft, wenn er am Rlavier fitt und improvifiert. Er ift alebann meder Bole, noch Frangose, noch Deutscher, er berrath bann einen weit höheren Urfprung, man merkt alsbann, er stammt aus bem Lande Mozart's, Raphael's,

Goethe's, sein wahres Baterland ist das Traumreich der Poesie. Wenn er am Rlavier sigt und improvisiert, ist es mir, als besuche mich ein Landsmann aus der geliebten Heimat und erzähle mir die kuriosesten Dinge, die während meiner Abwesenheit dort passiert sind . . . Manchmal möcht' ich ihn mit Fragen unterbrechen: Und wie geht's der schönen Nixe, die ihren silbernen Schleier so kokett um die grünen Locken zu binden wusste? Berfolgt sie noch immer der weißbärtige Meergott mit seiner närrisch abgestandenen Liebe? Sind bei uns die Rosen noch immer so slammenstolz? Singen die Bäume noch immer so schön im Mondschein? . . .

Ach! es ift schon lange her, daß ich in der Fremde lebe, und mit meinem fabelhaften Heimsweh komme ich mir manchmal vor, wie der fliegende Hollander und seine Schiffsgenossen, die auf den kalten Wellen ewig geschaufelt werden und vergebens zurückverlangen nach den stillen Kaien, Tulpen, Myfrowen, Thonpfeisen und Porzellantassen von Holland . . "Amsterdam! Amsterdam! wann kommen wir wieder nach Amsterdam!" seufzen sie im Sturm, während die Heulwinde sie beständig hin und her schleudern auf den verdammten Wogen ihrer Wasserhölle. Wohl begreife ich den Schmerz; womit der Kapitan des verwünschten Schiffes einst

fagte: "Komme ich jemals zurud nach Amfterdam, so will ich bort lieber ein Stein werben an irgend einer Straßenecke, als baß ich jemals bie Stadt wieder verlaffe!" Armer Banberbecken!

Ich hoffe, liebster Freund, bass biese Briefe Sie froh und heiter antreffen, im rosigen Lebens- lichte, und bass es mir nicht wie dem fliegenden Hollander ergehe, dessen Briefe gewöhnlich an Berssonen gerichtet sind, die mahrend seiner Abwesensheit in der Heimat längst verstorben sind!

[Ach, wie viele meiner Lieben find bahingesschieben, während mein Lebensschiff in der Fremde von den fatalsten Stürmen hin und her getrieben wird! Ich fange an schwindlicht zu werden, und ich glaube, auch die Sterne am Himmel stehen nicht mehr fest und bewegen sich in leidenschaftlichen Kreisen. Ich schließe die Augen, und dann greisen nach mir die tollen Träume mit ihren langen Arsmen, und ziehen mich in unerhörte Gegenden und schauerliche Beängstigungen . . . Sie haben keinen Begriff davon, theurer Freund, wie seltsam, wie abenteuerlich wunderbar die Landschaften sind, die ich im Traume sehe, und welche grauenhaften Schmerzen mich sogar im Schlase quälen . . .

Berfloffene Nacht befand ich mich in einem ungeheuren Dome. Es herrschte barin bammernbes

Bwielicht . . . Mur in ben oberften Raumen, burch bie Galerien, die über dem erften Pfeilerbau fich erhoben, jogen die flackernden Lichter einer Broceffion: rothrödige Chorfnaben, ungeheure Wach8= ferzen und Kreuzfahnen vorantragend, braune Mönche und Briefter, in buntfarbigen Defegewanden hintenbrein folgend . . . Und ber Bug bewegte fich marchenhaft ichauerlich in ben Sohen, ber Ruppel entlang, aber allmählich herabsteigend, - mahrend ich unten, bas unglückselige Weib am Urm, im Schiffe ber Rirche immer bin und ber flob. -Ich weiß nicht mehr, ob welcher Befürchtung: wir floben mit herapochender Angit, juchten uns manchmal hinter einem von den Riesenpfeilern zu verfteden, jedoch vergebens, und wir flohen immer ängftlicher, ba bie Proceffion, auf Wendeltreppen herabsteigend, uns endlich nahete . . . Es war ein unbegreiflich wehmuthiger Befang, und mas noch unbegreiflicher, voran schritt eine lange, blaffe, ichon ältliche Frau, die noch Spuren großer Schonheit im Befichte trug und fich mit gemeffenen Bas, fast wie eine Operntangerin, ju uns bin bewegte. In ben Banben trug fie einen Strauf von ichwargen Blumen, den fie uns mit theatralischer Bebarde barreichte, mahrend ein mahrer, ungeheurer Schmerz in ihren großen, glangenden Augen zu weinen ichien

... Nun aber anberte fich plotlich die Scene. und. ftatt in einem dunklen Dome, befanden wir uns in einer Landschaft, wo die Berge fich beweaten und allerlei Stellungen annahmen, wie Menschen, und wo die Bäume mit rothen Klammenblättern zu brennen ichienen, und wirklich brannten . . . Denn ale bie Berge, nach ben tollften Bewegungen, fich ganglich verflachten, verloberten auch bie Baume in sich selber, fielen wie Asche ausammen . . . Und endlich befand ich mich gang allein auf einer weiten, muften Cbene, unter meinen Ruken Richts als gelber Sand, über mir Nichts als troftlos fahler himmel. 3ch war allein. Die Gefährtin war von meiner Seite verschwunden, und indem ich fie angftvoll fuchte, fand ich im Sande eine weibliche-Bilbfaule, munderschön, aber die Arme abgebrochen, wie bei ber Benus von Milo, und ber Marmor an manchen Stellen tummervoll verwittert. Ich ftand eine Weile davor in wehmuthiger Betrachtung, bis endlich ein Reiter angeritten fam. Das war ein großer Bogel, ein Strauß, und er ritt auf einem Ramele, brollig anzusehen. Er machte ebenfalls Halt vor ber gebrochenen Statue, und wir unterhielten uns lange über die Runft. Was ift die Runft? frug ich ihn. Und er antwortete: "Fragen Sie Das die

große steinerne Sphinx, welche im Borhof des Mus seums zu Paris kauert."

Theurer Freund, lachen Sie nicht über meine Nachtgesichte! Ober haben auch Sie ein werkeltägiges Vorurtheil gegen Träume? —

Morgen reise ich nach Paris. Leben Sie wohl!]

## Anhang.

## George Sand.

Paris, ben 30. April 1840.

Geftern Abend, nach langem Erwarten von Tag zu Tag, nach einem fast zweimonatlichen Hinzögern, wodurch die Neugier, aber auch die Geduld bes Publikums überreizt wurde — endlich gestern Abend ward "Cosima," das Drama von George Sand, im Theâtre français aufgeführt. [Das Gestränge und die Hicke war unerträglich.] Man hat keinen Begriff bavon, wie seit einigen Wochen alle Notabilitäten der Hauptstadt, Alles, was hier hersvorragt durch Rang, Geburt, Talent, Laster, Reichsthum, kurz durch Auszeichnung jeder Art, sich Mühe gab, dieser Borstellung beiwohnen zu können. Der Ruhm des Autors ist so groß, dass die Schaulust

aufs höchste gespannt mar; aber nicht blok bie Schauluft, fonbern noch gang andere Intereffen und Leibenschaften tamen ine Spiel. Man fannte im Boraus die Rabalen, die Intrigen, die Bosmilligfeiten, die fich gegen bas Stud verschworen und mit dem niedrigften Metierneid gemeinschaftliche Sache machten. Der fühne Autor, ber burch feine Romane bei ber Ariftofratie und bei bem Burgerftand gleich grokes Difffallen erregte, follte für feine "irreligiöfen und immoralifchen Grundfage" bei Belegenheit eines bramatischen Debute öffentlich buffen; benn, wie ich Ihnen biefer Tage fchrieb, \*) bie frangösische Noblesse betrachtet die Religion als eine Abwehr gegen die herandrohenden Schreckniffe des Republikanismus und protegiert fie, um ihr Ansehen zu befördern und ihre Röpfe zu ichüten, während die Bourgeoisie burch die antimatrimonialen Doftrinen eines George Sand ebenfalls ihre Röpfe bedroht fieht, nämlich bedroht durch einen gemiffen Sornichmud, ben ein verheiratheter Burgergarbift eben fo gern entbehrt, wie er gern mit bem Rreuze ber Chrenlegion geziert zu werden wünscht.

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Korrespondenzbericht vom 30. April 1840, — Sämmtl. Berte, Bb. IX, S. 64.

Der Berausgeber.

Der Autor hatte fehr gut feine mifeliche Stellung begriffen und in seinem Stud Alles vermieben, mas die abligen Ritter ber Religion und bie bürgerlichen Schildknappen ber Moral, die Legitimiften ber Bolitit und ber Che, in Sarnifch bringen fonnte: und der Borfechter ber focialen Revolution. ber in feinen Schriften bas Wilbefte magte, hatte fich auf ber Buhne bie gahmften Schranken gefett, und sein nächster Zwed war, nicht auf bem Theater feine Principien zu proflamieren, sondern vom Theater Befit zu nehmen. Dafe ihm Dies gelingen fonne. erregte aber eine große Furcht unter gemiffen kleinen Leuten, benen bie angebeuteten religiösen, politischen und moralischen Differenzen gang fremb find, und bie nur ben gemeinsten Bandwerksintereffen hulbigen. Das find bie fogenannten Buhnenbichter, bie in Frankreich, eben fo wie bei uns in Deutschland, eine ganz abgesonderte Rlasse bilben und, wie mit ber eigentlichen Literatur felbft, fo auch mit ben ausgezeichneten Schriftstellern, beren bie Nation sich rühmt, Richts gemein haben. Lettere, mit wenigen Ausnahmen, fteben dem Theater gang fern, nur bafs bei une bie großen Schriftsteller mit vornehmer Beringschätung fich eigenwillig von ber Bretterwelt abwenden, mahrend sie in Frankreich sich herzlich gern barauf producieren möchten, aber burch bie

Machinationen ber ermähnten Bühnendichter von biesem Terrain gurudgetrieben merben. Und im Grunde kann man es ben kleinen Leuten nicht berbenten, bafe fie fich gegen bie Invafion ber Groken so viel als möglich wehren. "Was wollt ihr bei une," rufen fie, bleibt in eurer Literatur, und brangt euch nicht zu unsern Suppentopfen! Für euch ber Ruhm, für uns bas Gelb! Für euch die langen Artitel ber Bewunderung, die Anerkenntnis der Beifter, die höhere Rritit, die uns arme Schelme gang ignoriert! Für euch ber Lorber, für uns ber Braten! Für euch ber Rausch ber Boefie, für uns ber Schaum bes Champagners, ben wir veranüglich ichlurfen in Befellichaft des Chefs der Rlaqueure und der an= ftanbigften Damen. Wir effen, trinten, werben abplaudiert, ausgepfiffen und vergeffen, mahrend ihr in ben Revuen "beiber Welten" gefeiert werbet und \*) ber erhabenften Unfterblichkeit entgegenhungert!"

In der That, das Theater gewährt jenen Buhnendichtern den glanzendsten Wohlstand; die meisten von ihnen werden reich, leben in Hulle und Fulle, statt das die größten Schriftsteller Frankreichs, ruiniert durch den belgischen Nachdruck und ben ban-

<sup>\*)</sup> Die Borte: "in ben Revuen "beider Belten" gefeiert werbet und" fehlen in ber französischen Ausgabe. Der Berausgeber.

ferotten Zuftand bes Buchhandels, in troftlofer Armuth dahindarben. Was ift natürlicher, als daß fie manchmal nach ben golbenen Früchten ichmachten. bie hinter den Lampen ber Bretterwelt reifen, und bie Sand barnach ausstreden, wie jungft Balgac that, bem foldes Beluft fo ichlecht bekam! Berricht icon in Deutschland ein geheimes Schutz- und Trutbundnis amifchen ben Mittelmäfigfeiten, bie bas Theater ausbeuten, fo ift Das in weit fonoberer Beife ber Fall zu Baris, mo all diefe Difère centralifiert ift. Und babei find hier die fleinen Leute so aktiv, so geschickt, so unermüblich in ihrem Rampf gegen die Großen, und gang befonbers in ihrem Rampf gegen bas Benie, bas immer isoliert steht, auch etwas ungeschickt ift, unb, im Bertrauen gesagt, auch gar zu träumerisch träge ift.

Welche Aufnahme fand nun das Drama von George Sand, des größten Schriftstellers, den das neue Frankreich hervorgebracht, des unheimlich einsamen Genius, der auch bei uns in Deutschland gewürdigt worden? War die Aufnahme eine entschieden schlechte oder eine zweiselhaft gute? Ehrlich gestanden, ich kann diese Frage nicht beantworten. Die Achtung vor dem großen Namen lähmte vielsleicht manches bose Vorhaben. Ich erwartete das

Schlimmfte. Alle Antagoniften bes Autore hatten fich ein Rendezvous gegeben in dem ungeheuren Sagle bes Theatre français, ber über zweitausend Berfonen fafft. Etwa einhundertvierzig Billette hatte bie Abmnistration jur Berfügung bes Autors geftellt, um fie an die Freunde zu vertheilen: ich glaube aber, verzettelt burch weibliche Laune, find bavon nur wenige in bie rechten, applaudierenben Banbe gerathen. Bon einer organisierten Rlaque war gar nicht die Rede; der gewöhnliche Chef berfelben hatte feine Dienfte angeboten, fand aber fein Behör bei dem ftolgen Berfaffer der "Lelia." Die Sogenannten Römer, die in ber Mitte bes Barterres unter bem großen Leuchter fo tapfer zu applaubieren pflegen, wenn ein Stud von Scribe ober Ancelot aufgeführt wirb, waren geftern im Theatre français nicht sichtbar. [Die Beifallsbezeu= gungen, die bennoch häufig und hinlänglich gerauschvoll ftattfanden, maren um fo ehrenwerther. Bahrend bes fünften Afts hörte man einige Meucheltone, und boch enthielt biefer Aft weit mehr bramatifche und poetische Schonheiten als die vorbergehenden, worin das Beftreben, alles Anftößige ju bermeiben, faft in eine unerfreuliche Bagnis ausartete.

Über ben Werth des Stücks überhaupt will ich mir hier kein Urtheil gestatten. Genug, der Berfasser ist George Sand, und das gedruckte Werk wird in einigen Tagen der Kritik von ganz Europa überliefert werden. Das ist ein Bortheil, den die großen Reputationen genießen: sie werden von einer Jury gerichtet, welche sich nicht irre machen lässt von einigen literarischen Eunuchen, die aus dem Winkel eines Parterres oder eines Journals ihre pfeisenden Stimmchen vernehmen lassen.

Über die Darftellung des bestrittenen Dramas. kann ich leider nur das Schlimmfte berichten. Außer ber berühmten Dorval, die gestern nicht schlechter, aber auch nicht beffer als gewöhnlich spielte, trugen alle Afteure ihre monotone Mittelmäßigkeit gur Schau. Der Hauptheld bes Stude, ein Monfieur Beauvallet, spielte, um biblifch zu reden, "wie ein Schwein mit einem golbenen Nafenring." George Sand icheint vorausgesehn zu haben, wie wenig fein Drama, trot aller Zugeftandniffe, die er ben Rapricen ber Schauspieler machte, von den mimischen Leiftungen berfelben zu erwarten hatte, und im Befprach mit einem beutschen Freunde fagte er fcherghaft: "Sehen Sie, die Franzosen sind Alle geborne Romöbianten, und Beber fpielt in ber Welt mehr oder minder brillant feine Rolle; Diejenigen aber

unter meinen Landsleuten, die am wenigsten Taslent für die edle Schauspielkunst besitzen, widmen , sich dem Theater und werden Akteure."

3ch habe felbst früher bemerkt, daß das öffent= liche Leben in Franfreich, bas Reprafentativipftem und bas politische Treiben, die besten schauspielerischen Talente ber Frangofen absorbiert, und bef8= halb auf bem eigentlichen Theater nur die Mediofritaten zu finden find. Diefes gilt aber nur bon ben Mannern, nicht von den Weibern; bie frangofifche Buhne ift reich an Schausvielerinnen vom höchsten Werth, und bie jetige Beneration überflügelt vielleicht die frühere. Große, außerorbentliche Talente bewundern wir, die fich hier um fo zahlreicher entfalten konnten, da bie Frauen burch eine ungerechte Gesetgebung, burch die Usurpation ber Männer, von allen politischen Amtern und Bürden ausgeschloffen find und ihre Fähigkeiten nicht auf ben Brettern bes Balais Bourbon und bes Luxembourg geltend machen fonnen. Ihrem Drang nach Offentlichkeit ftehen nur die öffentlichen Baufer ber Runft und ber Galanterie offen, und fie merben entweder Aftricen ober Loretten, ober auch Beibes augleich, benn hier in Frankreich find biefe zwei Bewerbe nicht fo ftreng geschieden, wie bei uns in Deutschland, wo die Romöbianten oft zu den reputiers lichsten Bersonen gehören und nicht felten fich burch burgerlich gute Aufführung auszeichnen: fie find bei uns nicht durch die öffentliche Meinung wie Barias ausgestoßen aus ber Gefellichaft, und fie finden vielmehr in den Saufern des Abels, in ben Soireen toleranter jubifcher Banfiers und fogar in einigen honetten burgerlichen Familien eine guvorfommende Aufnahme. Bier in Frankreich im Wegentheil, wo so viele Borurtheile ausgerottet find, ift bas Anathema ber Kirche noch immer wirksam in Bezug auf die Schauspieler; fie werben noch immer als Berworfene betrachtet, und ba bie Menichen immer ichlecht werben, wenn man fie ichlecht behandelt, so bleiben mit wenigen Ausnahmen bie Schausvieler hier im verjährten Buftande bes glangend ichmutigen Zigeunerthums. Thalia und bie Tugend ichlafen bier felten in bemfelben Bette, und fogar unfre berühmteste Melpomene steigt manchmal von ihrem Kothurn herunter, um ihn mit den liederlichen Bantöffelchen einer Philine zu vertauschen.

Alle schone Schauspielerinnen haben hier ihren bestimmten Preis, und die, welche um keinen bestimmten Preis zu haben, sind gewiss die theuerssten. Die meisten jungen Schauspielerinnen werden von Verschwendern ober reichen Parvenüs untershalten. Die eigentlichen unterhaltenen Frauen, die

sogenannten femmes entretenues, empfinden bagegen die gewaltigste Sucht, sich auf dem Theater zu zeigen, eine Sucht, worin Gitelfeit und Ralful fich vereinigen, da sie bort am besten ihre Körperlichkeit zur Schau stellen, fich ben vornehmen Luftlingen bemerkbar machen und zugleich auch bom arökern Bublifum bewundern laffen fonnen. Diefe Bersonen, die man besonders auf den kleinen Theatern fpielen fieht, erhalten gewöhnlich gar feine Bage, im Gegentheil, fie bezahlen noch monatlich ben Direttoren eine bestimmte Summe für die Bergunftigung, daß fie auf ihrer Buhne fich producieren können. Man weiß daher selten hier, wo die Aftrice und die Rourtisane ihre Rolle wechseln, wo die Romödie aufhört und die liebe Natur wieder anfängt, wo ber fünffüßige Sambus in die vierfüßige Unzucht übergeht. Diese Amphibien von Kunft und Lafter, diese Melufinen des Seinestrandes, bilben gewise den gefährlichften Theil des galanten Baris, worin so viele holdselige Monstra ihr Wesen treiben. Wehe dem Unerfahrenen, der in ihre Rete gerath! Wehe auch bem Erfahrenen, der wohl weiß, baß bas holde Ungethum in einen hafslichen Fisch= schwanz endet, und bennoch ber Bezauberung nicht zu widerstehen vermag, und vielleicht eben durch die Wolluft bes innern Grauens, burch ben fatalen

Reiz bes lieblichen Verberbens, bes füßen Abgrunds, besto sicherer überwältigt wird!

Die Weiber, von welchen hier die Rede, find nicht bofe ober falfch, fie find fogar gewöhnlich von außerordentlicher Bergensgüte, fie find nicht fo betrüglich und so habsüchtig, wie man glaubt, fie find mitunter vielmehr bie treuherzigsten und großmüthigsten Rreaturen; alle ihre unreinen Sandlungen entstehen burch bas momentane Bedürfnis, die Noth und die Sitelfeit: sie find überhaupt nicht ichlechter als andre Tochter Eva's, die von Rind auf burch Wohlhabenheit und übermachende Sippichaft ober burch die Bunft bes Schicksale vor dem Rallen und bem Rochetiefer-fallen geschütt werben. -Das Charafteriftische bei ihnen ift eine gewiffe Berftorungefucht, von welcher fie befeffen find, nicht blog jum Schaben eines Galans, fondern auch jum Schaden besjenigen Mannes, ben fie wirklich lieben, und jumeift jum Schaben ihrer eignen Berfon. Diese Zerstörungesucht ist tief verwebt mit einer Sucht, einer Buth, einem Bahnsinn nach Genus. bem augenblicklichsten Benus, ber feinen Tag Frift aeftattet, an feinen Morgen benft, und aller Bebenklichkeiten überhaupt spottet. Sie erpreffen bem Beliebten feinen letten Sou, bringen ihn bahin, auch feine Bukunft zu verpfänden, um nur ber Freude ber Stunde zu genügen; fie treiben ihn babin, selbst jene Ressourcen zu vergeuden, die ihnen felber zu Bute tommen durften, fie find manchmal fogar schuld, bast er seine Ehre eskomptiert furt, fie ruinieren den Geliebten in der grauenhafteften Gile und mit einer ichauerlichen Brundlich= feit. Montesquieu hat irgendwo in seinem Esprit des lois das Wesen des Despotismus baburch ju charakterifieren gefucht, bafe er bie Defpoten mit jenen Wilden verglich, bie, wenn sie die Früchte eines Baumes genießen wollen, fogleich zur Art greifen und ben Baum felbit niederfällen, und fich bann gemächlich neben bem Stamm niederfeten und in genäschiger Saft die Früchte aufspeisen. 3ch möchte biese Bergleichung auf die erwähnten Damen anwenden. Nach Shaffpeare, ber uns in ber Cleopatra, die ich einst eine Reine entretenue genannt habe, ein tieffinniges Beifpiel folder Frauengestalten aufgezeichnet hat, ift gewiß unfer Freund Honore be Balgac Derjenige, der fie mit der größten Treue geschildert. Er beschreibt fie, wie ein Naturforscher irgend eine Thierart ober ein Pathologe eine Krantheit beschreibt, ohne moralisierenden 3med, ohne Borliebe noch Abscheu. Es ist ihm gewise nie eingefallen, folde Phanomena zu verschönern ober gar zu rehabilitieren, mas die Runft eben fo fehr ver-

Ich wollte aussprechen, dass das Berfahren seines Kollegen George Sand ein ganz anderes ist, das dieser Schriftsteller eine bestimmte Tendenz vor Augen hat, die er in all' seinen Werken versolgt; ich wollte sogar aussprechen, dass ich diese Tendenz nicht billige — allein es fällt mir rechtzeitig ein, dass solche Bemerkungen sehr übel am Plaze wären in einem Augenblick, wo alle Feinde des Autors der "Lelia" gemeinsame Sache im Theatre-Franzais wider sie machen. Aber was, zum Henker! wollte sie auf dieser Galere? Weiß sie denn nicht, dass man eine Pfeise für einen Sou kaufen kann, dass der armseligste Trops ein Virtuos auf diesem Instrumente ist? Wir haben Leute gesehen, die pfeisen konnten, als wären sie Paganinis . . .

## Spatere Notiz.

(1854.)

Berichterstattungen über die erfte Borftellung eines Dramas, wo schon ber gefeierte Name des

Autore bie Neugier reigt, muffen mit großer Gilfertigfeit abgefasst und abgeschickt werben, bamit nicht bösmillige Missurtheile ober verunglimpfenber Rlatsch einen bebenklichen Vorsprung gewinnen. In ben porftehenden Blättern fehlt baher jebe nahere Befprechung bes Dichters ober vielmehr ber Dichterin, die hier ihren erften Buhnenversuch magte; ein Berfuch, ber ganglich mifsglückte, fo bafe bie Stirn, die an Lorberfranze gewöhnt, diesmal mit fehr fatalen Dornen gefront worden. Für die angebeutete Entbehrnis in obigem Berichte bieten wir heute einen nothbürftigen Erfas, indem wir aus einer vor etlichen Sahren geschriebenen Monographie etwelche Bemerkungen über bie Berfon oder vielmehr bie perfonliche Ericheinung George Sand's hier mittheilen. Sie lauten, wie folgt:

"Wie männiglich bekannt, ist George Sanb ein Pfeudonhm, der Nom de guerre einer schönen Amazone. Bei der Wahl dieses Namens leitete sie keineswegs die Erinnerung an den unglückseligen Sand, den Meuchelmörder Kotzebue's, des einzigen Lustspieldichters der Deutschen. Unsre Heldin wählte jenen Namen, weil er die erste Silbe von Sandeau; so hieß nämlich ihr Liebhaber, der ein achtungs-werther Schriftseller, aber dennoch mit seinem ganzen Namen nicht so berühmt werden konnte, wie

feine Beliebte mit ber Balfte beffelben, die fie ladend mitnahm, als fie ihn verließ. Der wirkliche Name von George Sand ift Aurora Dubevant, wie ihr legitimer Gatte geheißen, der fein Mythos ift, wie man glauben follte, fondern ein leiblicher Ebelmann aus der Proving Berry, und ben ich felbft einmal bas Bergnugen hatte, mit eignen Augen zu feben. Ich fah ihn fogar bei feiner, bamale icon de facto geschiedenen Battin, in ihrer fleinen Wohnung auf dem Quai Boltaire, und bafe ich ihn eben bort fah, war an und für fich eine Merkwürdigkeit, ob welcher, wie Chamiffo fagen wurde, ich felbft mich für Beld feben laffen konnte. Er trug ein nichtsfagendes Philiftergeficht und ichien weder bofe noch roh ju fein, boch begriff ich fehr leicht, daß biefe feuchtfühle Tagtaglichkeit, biefer vorzellanhafte Blid, diefe monotonen, dinefischen Pagodenbewegungen für ein banales Weibzimmer fehr amufant fein konnten, jedoch einem tieferen Frauengemuthe auf die Länge fehr unheimlich merben und baffelbe enblich mit Schauber und Entfeten, bis jum Davonlaufen, erfüllen mufften.

Der Familienname ber Sanb ist Dupin. Sie ist die Tochter eines Mannes von geringem Stande, bessen Mutter die berühmte, aber jetzt vergessene Tänzerin Dupin gewesen. Diese Dupin soll eine

natürliche Tochter bes Marschalls Morit von Sachfen gewesen sein, welcher felber zu ben vielen hundert Surenkindern gehörte, die der Rurfürft Auguft der Starke hinterließ. Die Mutter des Morits von Sachsen war Aurora von Königsmark, und Aurora Dudevant, welche nach ihrer Uhnin genannt murbe, gab ihrem Sohne ebenfalls den Namen Morit. Diefer und ihre Tochter, Solange geheißen und an ben Bilbhauer Clefinger vermählt, find bie amei einzigen Rinber von George Sand. Sie mar immer eine portreffliche Mutter, und ich habe oft stundenlang bem frangofischen Sprachunterricht beigewohnt, ben fie ihren Rindern ertheilte, und es ift Schade, daß die sämmtliche Académie française diesen Lettionen nicht beimohnte, ba fie gewife bavon Biel profitieren fonnte.

George Sand, die große Schriftstellerin, ift zugleich eine schöne Frau. Sie ist sogar eine aussgezeichnete Schönheit. Wie der Genius, der sich in ihren Werken ausspricht, ist ihr Gesicht eher schön als interessant zu nennen; das Interessante ist immer eine graciöse oder geistreiche Abweichung vom Thpus des Schönen, und die Züge von George Sand tragen eben das Gepräge einer griechischen Regelmäßigkeit. Der Schnitt derselben ist jedoch nicht schroff und wird gemilbert durch die Sentis

mentalität, die barüber wie ein ichmerglicher Schleier ausgegoffen. Die Stirn ift nicht hoch, und gescheitelt fällt bis jur Schulter bas foftliche, faftanien= braune Lockenhaar. Ihre Augen find etwas matt, wenigstens find fie nicht glanzend, und ihr Feuer mag wohl burch viele Thranen erloschen ober in ihre Werke übergegangen fein, die ihre Flammenbranbe über bie gange Belt verbreitet, manchen troftlosen Kerker erleuchtet, vielleicht aber auch manden stillen Unidulbstempel verderblich entzündet baben. Der Autor von "Lelia" hat ftille, fanfte Augen, bie weber an Sobom noch an Gomorrha erinnern. Sie hat weber eine emancipierte Ablernase, noch ein witiges Stumpfnaschen; es ift eben eine orbinare grade Nafe. Ihren Mund umfpielt gewöhn= lich ein autmüthiges Lächeln, es ift aber nicht fehr anzichend; die etwas hängende Unterlippe verrath ermübete Sinnlichfeit. Das Rinn ift vollfleischig, aber boch ichon gemeffen. Auch ihre Schultern find icon, ja prächtig. Ebenfalls bie Arme und bie Bande, die fehr klein, wie ihre Fuße. Die Reize bes Bufens mogen andre Zeitgenoffen beschreiben; ich gestehe meine Inkompetenz. Ihr übriger Rörperbau icheint etwas zu bick, wenigstens zu furz zu fein. Mur ber Ropf trägt ben Stempel ber 3bealität, erinnert an die edelsten Überbleibsel der griedifchen Runft, und in diefer Beziehung fonnte immerhin einer unserer Freunde die schöne Frau mit ber Marmorstatue ber Benus von Milo veraleichen. bie in ben unteren Salen bes Louvres aufgestellt. Ba, George Sand ift icon wie die Benus von Milo: fie übertrifft diese sogar durch manche Eigen= ichaften: fie ift z. B. fehr viel junger. Die Physioanomen, welche behaupten, bafe bie Stimme bes Menschen seinen Charafter am untrüglichsten ausipreche, wurden fehr verlegen fein, wenn fie die aukerorbentliche Innigfeit einer George Sand aus ihrer Stimme herauslauschen follten. Lettere ift matt und welt, ohne Metall, jedoch fanft und angenehm. Die Natürlichkeit ihres Sprechens verleiht ihr einigen Reiz. Bon Gefangsbegabnis ift bei ihr feine Spur; Beorge Sand fingt höchstens mit ber Bravour einer ichonen Grifette, die noch nicht gefrühftudt hat ober fonft nicht eben bei Stimme ift. Das Organ von George Sand ift eben so wenig glänzend wie Das, mas fie fagt. Sie hat burchaus Nichts von dem sprudelnden Esprit ihrer Lands= männinnen, aber auch Richts von ihrer Geschwätigfeit. Diefer Schweigsamfeit liegt aber weber Beicheibenheit noch sympathetisches Berfenten in die Rebe eines Andern zum Grunde. Sie ift einfilbig vielmehr aus Hochmuth, weil sie bich nicht werth hält, ihren Geift an bir zu vergeuben, ober gar aus Selbstsucht, weil sie das Beste beiner Rede in sich aufzunehmen trachtet, um es später in ihren Büchern zu verarbeiten. Dass George Sand aus Geiz im Gespräche Nichts zu geben und immer Etwas zu nehmen versteht, ist ein Zug, worauf mich Alfred de Musset einst aufmerksam machte. "Sie hat dadurch einen großen Bortheil vor uns Andern," sagte Musset, der in seiner Stellung als langjähriger Kavaliere servente jener Dame die beste Gelegenheit hatte, sie gründlich kennen zu lernen.

Nie fagt George Sand etwas Witziges, wie sie überhaupt eine der unwitzigsten Französinnen ist, die ich kenne. Mit einem liebenswürdigen, oft sons derbaren Lächeln hört sie zu, wenn Andre reden, und die fremden Gedanken, die sie in sich ausgesnommen und verarbeitet hat, gehen aus dem Alambik ihres Geistes weit kostbarer hervor. Sie ist eine sehr feine Horcherin. Sie hört auch gerne auf den Rath ihrer Freunde. Bei ihrer unkanonischen Geisstesrichtung hat sie, wie begreislich, keinen Beichtwater, doch da die Weiber, selbst die emancipationsssüchtigsten, immer eines männlichen Lenkers, einer männlichen Autorität bedürfen, so hat George Sand gleichsam einen literarischen Directeur de conscience, den philosophischen Kapuziner Pierre Les

roux. Dieser wirkt leider sehr verderblich auf ihr Talent, denn er verleitet sie, sich in unklare Fase-leien und halbausgebrütete Ideen einzulassen, statt sich der heitern Lust farbenreicher und bestimmter Gestaltungen hinzugeben, die Kunst der Kunst wegen übend. Mit weit weltlichern Funktionen hatte George Sand unsern vielgeliebten Frederic Chopin betraut. Dieser große Musiker und Pianisk war während langer Zeit ihr Kavaliere servente; vor seinem Tode entließ sie ihn; sein Amt war freisich in der letzten Zeit eine Sinecure geworben.

Ich weiß nicht, wie mein Freund Heinrich Laube einft in ber "Allgemeinen Zeitung" mir eine Aukerung in ben Mund legen fonnte, die bahin lautete, als fei ber bamalige Liebhaber von George Sand ber geniale Frang Lift gemefen. Laube's Irrthum entstand gewiss durch Ideen-Affociation. indem er die Namen zweier gleichberühmten Bianisten verwechselte. Ich benute biese Belegenheit, dem guten ober vielmehr bem afthetischen Leumund ber Dame einen wirklichen Dienft zu erweisen, inbem ich meinen beutschen Landsleuten zu Wien und Prag bie Berficherung ertheile, bafe es eine ber miferabelften Berleumdungen ift, wenn bort einer ber miserabelften Liederkompositeurs vom mundfaulften Dialekte, ein namenloses, kriechenbes Infekt, fich rühmt, mit George Sand in intimem Umgange gestanden zu haben. Die Weiber haben allerlei Idioshnkrasien, und es giebt beren sogar, welche Spinnen verspeisen; aber ich bin noch keiner Frau begegnet, welche Wanzen verschluckt hätte. Nein, an dieser prahlerischen Wanze hat Lelia nie Gesichmack gefunden, und sie tolerierte dieselbe nur manchmal in ihrer Nähe, weil sie gar zu zudringslich war.

Lange Zeit, wie ich oben bemerkt, war Alfred be Musset ber Herzensfreund von George Sand. Sonderbarer Zufall, dass einst der größte Dichter in Prosa, den die Franzosen besitzen, und der größte ihrer jetzt lebenden Dichter in Versen (jedenfalls der größte nach Beranger) lange Zeit, in leidensschaftlicher Liebe für einander entbrannt, ein lorbersgekröntes Paar bildeten\*). George Sand in Prosa

<sup>\*)</sup> In bem mir vorliegenben Originalmanustript lautete bie nachfolgenbe Stelle ursprünglich, wie folgt: "In ber That, wie George Sand in Prosa alle andren schön-wissenschaftlichen Autoren in Frankreich überragt, so ist Alfred be Musset bort ber größte Poete lyrique. Nach ihnen kommt Beranger. Beiber Nebenbuhler, Bictor Hugo, ber britte große Lyriter ber Franzosen, steht weit hinter jenen beiben ersten, beren Berse sich so schön durch Wahrseit, Harmonie und Grazie auszeichnen. In welchem bebauerlich hohen Grade Bictor Hugo biese Eigenschaften ent-

und Alfred de Muffet in Berfen überragen in der That ben fo gepriesenen Bictor Sugo, ber mit feiner grauenhaft hartnäckigen, fast blödfinnigen Beharrlichkeit ben Frangofen und endlich fich felber weiß machte, bafe er ber größte Dichter Frankreichs fei. Ift Diefes wirklich feine eigne fire Ibee? Bebenfalls ift es nicht die unfrige. Sonderbar! die Eigenschaft, die ihm am meiften fehlt, ift eben diejenige, die bei den Frangofen fo Biel gilt und zu ihren iconften Gigenthumlichkeiten gehort. Es ift Diefes ber Geschmack. Da fie ben Geschmack bei allen frangösischen Schriftstellern antrafen, mochte ber gangliche Mangel beffelben bei Bictor Sugo ihnen vielleicht eben als eine Originalität erscheinen. wir bei ihm am unleidlichften vermiffen, ift Das, was wir Deutsche "Natur" nennen: er ift gemacht, verlogen, und oft im felben Berfe fucht die eine Hälfte die andre zu belügen; er ist durch und burch falt, wie nach Aussage ber heren ber Teufel ift, eistalt fogar in seinen leibenschaftlichsten Erguffen; feine Begeifterung ift nur eine Phantasmagorie,

behrt, ist allgemein bekannt. Es fehlt ihm ber Geschmack, ber bei ben Franzosen so allgemein ist, daß ihnen sein Mangel vielleicht als Originalität erscheint; es sehlt ihm Das, was wir Deutsche "Natur" nennen 2c."

Der Berausgeber.

ein Kalful ohne Liebe, ober vielmehr, er liebt nur sich; er ist ein Egoist, und damit ich noch Schlimmeres sage, er ist ein Hugoist. Wir sehen hier mehr Härte als Kraft, eine freche eiserne Stirn, und bei allem Reichthum der Phantasie und des Witzes dennoch die Unbeholfenheit eines Parvenüs oder eines Wilden, der sich durch Überladung und unpassende Anwendung von Gold und Schlsteinen lächerlich macht — kurz, barocke Barbarei, gellende Dissonanz und die schauderhafteste Dissormität! Es sagte Jemand von dem Genius des Victor Hugo: C'est un beau dossu. Das Wort ist tiessinniger, als Diesenigen ahnen, welche Hugo's Vortresslichkeit rühmen.

Ich will hier nicht bloß barauf hindeuten, daß in seinen Romanen und Dramen die Haupthelden mit einem Höcker belastet sind, sondern daß er selbst im Geiste höckericht ist. Nach unser modernen Identitätslehre ist es ein Naturgesetz, daß der insneren, der geistigen Signatur eines Menschen auch seine äußere, die körperliche Signatur entspricht — Diese Idee trug ich noch im Kopfe, als ich nach Frankreich kam, und ich gestand einst meinem Buchshändler Eugène Renduel, welcher auch der Verleger Hugo's war, daß ich nach der Vorstellung, die ich mir von Letzterem gemacht hatte, nicht wenig vers

wundert gewesen sei, in herrn Sugo einen Mann au finden, der nicht mit einem Socher behaftet fei. "Ba, man tann ihm feine Difformitat nicht anfehen." bemerfte Berr Renduel gerftreut. Wie, rief ich, er ift also nicht gang frei bavon? "Richt fo gang und gar," war bie verlegene Antwort, und nach vielem Drängen geftand mir Freund Renduel, er habe eines Morgens Berrn Sugo in dem Momente überrascht, wo er das hemb wechselte, und ba habe er bemerft, das eine feiner Suften, ich glaube die rechte, fo mifemuchfig hervortretend fei, wie man es bei Leuten findet, von benen bas Bolf zu fagen pflegt, fie hatten einen Buckel, nur miffe man nicht, wo er fite. Das Bolf in feiner icharffinnigen Naivetät nennt folche Leute auch verfehlte Budlichte, faliche Budelmenichen, fo wie es bie 21= binos weiße Mohren nennt. Es ift bedeutsam, bafe es eben ber Berleger bes Dichters mar, bem jene Difformität nicht verborgen blieb. Niemand ift ein Beld vor feinem Rammerbiener, fagt bas Sprichwort, und bor feinem Berleger, dem lauernden Rammerdiener feines Beiftes, wird auch ber größte Schriftsteller nicht immer als ein Beros erscheinen; fie feben une zu oft in unferm menschlichften Reglige. Bebenfalle ergötte ich mich fehr an ber Entbedung Renduel's, benn fie rettet die Ibee meiner deutschen

Philosophie, bafe nämlich ber Leib ber fichtbare Beift ift und die geiftigen Bebreften auch in ber Rörperlichkeit sich offenbaren. 3ch muß mich ausbrudlich gegen bie irrige Annahme vermahren, als ob auch bas Umgefehrte ber Fall fein muffe, ob der Leib eines Menschen ebenfalls immer fein fichtbarer Beift mare, und die außerliche Mifgeftalt auch auf eine innere ichließen laffe. Rein, wir haben in verfrüppelten Sullen fehr oft die gradgewachsen iconften Seelen gefunden, mas um fo erklärlicher, ba die körperlichen Difformitäten gewöhnlich durch irgend ein physisches Ereignis entstanden find, und nicht felten auch eine Folge von Bernachläffigung ober Krankheit nach der Geburt. Die Difformität ber Seele hingegen wird mit gur Belt gebracht, und fo hat der frangösische Poet, an welchem Alles falich ift, auch einen falichen Buckel.

Wir erleichtern uns die Beurtheilung der Werke George Sand's, indem wir sagen, daß sie den bestimmtesten Gegensatz zu denen des Victor Hugo bilden. Jener Autor hat Alles, was Diesem sehlt; George Sand hat Wahrheit, Natur, Geschmack, Schönheit und Begeisterung, und alle diese Eigenschafsten verbindet die strengste Harmonie. George Sand's Genius hat die wohlgeründet schönsten Hüsten, und Alles, was sie fühlt und benkt, haucht Tiessinn und

Anmuth. Ihr Stil ist eine Offenbarung von Wohls laut und Reinheit der Form. Was aber den Stoff ihrer Darstellungen betrifft, ihre Sujets, die nicht selten schlechte Sujets genannt werden dürften, so enthalte ich mich hier jeder Bemerkung, und ich überlasse dieses Thema ihren Feinden\*) — —"

Der Beransgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;und ich überlaffe biefes Thema der Diskuffion ihrer tugenbhaften Feinde, die etwas eifersuchtig auf ihre unsmoralischen Erfolge find." fchließt diefer Sat in der franzäsfischen Ausgabe.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## Musikalische Berichte

aus Paris.

(1840-1847.)



## Spontini und Menerbeer \*).

Paris, ben 12. Juni 1840.

Der Ritter Spontini bombardiert in diesem Augenblick die armen Pariser mit lithographierten Briesen, um zu jedem Preis das Publikum an seine verschollene Person zu erinnern. Es liegt in diesem Augenblick ein Cirkular vor mir, das er an alle Zeitungsredaktoren schickt, und das Reiner drucken will aus Pietät für den gesunden Menschen-verstand und Spontini's alten Namen. Das Lächer-

<sup>\*)</sup> Der nachfolgende Aufsatz bilbete in der Augsburger Allgemeinen-Zeitung einen Theil des im neunten Bande (S. 115—119) abgedruckten Briefes vom 12. Juni 1840, und war dort mit der ersten Hälfte durch den Übergangssatz verknüpft: "Du sublime au ridicule il n'y a qu'un seul pas. Bon Napoleon und dem Heilausschuß muß ich plötzlich zum Ritter Spontini übergehen."

Der Berausgeber.

liche grenzt hier ans Sublime \*). Diese peinliche Schwäche, die fich im barodeften Stil ausspricht ober vielmehr ausärgert, ift eben fo merkwürdig für den Arat wie für den Sprachforscher. Ersterer gemahrt hier bas traurige Phanomen einer Gitelfeit, bie im Gemuth immer wuthender auflobert, je mehr bie eblern Beiftesfrafte barin erlofchen; ber Andere aber, ber Sprachforscher, fieht, welch ein ergotslicher Bargon entsteht, wenn ein ftarrer Italianer, ber in Frankreich nothbürftig etwas Frangofisch gelernt hat, diefes sogenannte Italianer-Frangofisch während eines fünfundzwanzigiährigen Aufenthalts in Berlin ausbildete, fo daß das alte Rauberwelfch mit farmatischen Barbarismen gar munderlich gespickt ward. Diefes Cirkular beginnt mit den Borten: C'est très probablement une bénévole supposition ou un souhait amical jeté à loisir dans le camp des nouvellistes de Paris, que l'annonce que je viens de lire dans la "Gazette d'État" de Berlin et dans les "Débats" du 16. courant, que l'administration de l'académie royale de musique a arrêté de remettre en scène la Vestale! ce dont aucuns

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in der frangöfischen Ausgabe. Der Heransgeber.

désirs ni soucis ne m'ont un seul instant occupé après mon dernier départ de Paris! 2(8 ob Bemand in ber "Staatszeitung" ober in ben "Debats" aus freiem Antrieb von Berrn Spontini fprache, und ale ob er nicht felbst bie gange Welt mit Briefen tribulierte, um an feine Oper zu erinnern.] Das Cirkular ist vom Februar batiert. ward aber neuerdings wieder hergeschickt, weil Signor Spontini hört, dass man hier sein berühmtes Werk wieder aufführen wolle, welches Nichts als eine Kalle sei - eine Kalle, die er benuten will, um hierher berufen zu werden. Nachbem er nämlich gegen feine Feinde pathetisch beklamiert hat, sett er hinzu: Et voilà justement le nouveau piége que je crois avoir deviné, et ce qui me fait un impérieux devoir de m'opposer, me trouvant absent, à la remise en scène de mes opéras sur le théâtre de l'académie royale de musique, à moins que je ne sois officiellement engagé moi-même par l'administration, sous la garantie du Ministère de l'Intérieur, à me rendre à Paris, pour aider de mes conseils créateurs les artistes (la tradition de mes opéras étant perdue), pour assister aux répétitions et contribuer au succès de la Vestale, puisque c'est d'elle qu'il

s'agit. Das ift noch die einzige Stelle in diefen Spontini'ichen Sumpfen, mo fefter Boben: bie Bfiffigfeit ftredt hier ihre länglichten Ohren bervor. Der Mann will burchaus Berlin verlaffen. wo er es nicht mehr aushalten fann, feitbem bie Meherbeer'ichen Opern gegeben werden, und por einem Bahr tam er auf einige Wochen hierher und lief von Morgen bis Mitternacht zu allen Berfonen von Ginflufe, um feine Berufung nach Baris gu betreiben. Da die meiften Leute hier ihn für langft verftorben hielten, so erschrafen sie nicht wenig ob feiner plötlichen, geifterhaften Erscheinung. Die rantevolle Behendigfeit biefer tobten Bebeine hatte in ber That etwas Unheimliches. Herr Duponchel, ber Direktor ber großen Oper, ließ ihn gar nicht vor fich und rief mit Entfeten: "Diefe intrigante Dumie mag mir vom Leibe bleiben; ich habe bereits genug von den Intrigen ber Lebenden au erdulben!" Und doch hatte Berr Morit Schlefinger, Berleger der Meherbeer'schen Opern - benn burch bicfe gute chrliche Seele ließ ber Ritter feinen Befuch bei herrn Duponchel voraus ankundigen alle feine glaubwürdige Beredfamkeit aufgeboten, um feinen Empfohlenen im beften Lichte barguftellen. In der Bahl diefer empfehlenden Mittelsperson bekundete herr Spontini feinen gangen Scharfsinn. Er zeigte ihn auch bei andern Geslegenheiten; z. B. wenn er über Zemand räsonnierte, so geschah es gewöhnlich bei dessen intimssten Freunden. Den französischen Schriftstellern erzählte er, daß er in Berlin einen deutschen Schriftsteller festsehen lassen, der gegen ihn geschrieben. Bei den französischen Sängerinnen beklagte er sich über deutsche Sängerinnen, die sich nicht bei der Berliner Oper engagieren wollten, wenn man ihnen nicht kontraktlich zugestand, daß sie in keiner Sponstini'schen Oper zu singen brauchten!

Aber er will burchaus hierher; er kann es nicht mehr aushalten in Berlin, wohin er, wie er beshauptet, durch den Haß seiner Feinde verbannt worden, und wo man ihm dennoch keine Ruhe lasse. Dieser Tage schrieb er an die Redaktion der France musicale: seine Feinde begnügten sich nicht, daß sie ihn über den Rhein getrieben, über die Weser, über die Elbe; sie möchten ihn noch weiter verziagen, über die Weichsel, über den Niemen! Er sindet große Ähnlichkeit zwischen seinem Schicksal und dem Napoleon'schen. Er dünkt sich ein Genie, wogegen sich alle musikalischen Mächte verschworen. Berlin ist sein Sankt Helena und Rellstab sein Hudson Lowe. Sest aber müsse man seine Gebeine nach Paris zurücksommen lassen und im Invalidenhause

ber Tonfunft, in ber Académie royale de musique, feierlich beisetzen. — —

Das Alpha und Omega aller Spontini'schen Beklagnisse ift Meperbeer. Ale mir hier in Paris ber Ritter die Ehre feines Befuches ichentte, mar er unerschöpflich an Geschichten, bie geschwollen bon Bift und Galle. Er fann bie Thatfache nicht ableugnen, daß der Ronig von Breufen unsern großen Giacomo mit Chrenbezeugungen überhäuft und barauf bedacht ift, Denselben mit hohen Umtern und Burben zu betrauen, aber er weiß biefer fonig= lichen Suld die ichnödeften Motive anzudichten. Um Ende glaubt er felbit feine eignen Erfindungen. und mit einer Miene ber tiefften Überzeugung berficherte er mir: ale er einft bei Seiner Majeftat bem Ronig gefpeift, habe Allerhöchftberfelbe nach ber Tafel mit heiterer Offenherzigkeit geftanben, bafe er ben Megerbeer um jeden Breis an Berlin feffeln wolle, bamit biefer Millionar fein Bermögen nicht im Auslande verzehre. Da die Musik, die Sucht, ale Opernkomponist zu glanzen, eine befannte Schwäche bes reichen Mannes fei, fuche er, ber König, diese schwache Seite zu benuten, um ben Chrgeizigen burch Auszeichnungen zu fobern. - "Es ift traurig," foll ber König hinzugefest ha= ben, "dafe ein vaterlandisches Talent, bas ein fo

großes, fast geniales Bermögen besitt, in Italien und Baris feine guten preußischen harten Thaler vergeuden musste, um als Komponist gefeiert zu werben - mas man für Gelb haben fann, ift auch bei uns in Berlin zu haben, auch in unsern Treibhäufern machfen Lorberbäume für den Rarren, ber fie bezahlen will, auch unfre Bournaliften find geiftreich und lieben ein gutes Frühftud ober gar ein gutes Mittageffen, auch unfre Edenfteher und Saure-Burfenhandler haben zum Beifallflatichen eben fo berbe Bande wie die Barifer Rlaque - ja wenn unfre Tagediebe, ftatt in der Tabagie, ihre Abende im Opernhause zubrächten, um die Sugenotten zu applaudieren, murbe auch ihre Ausbildung dadurch gewinnen - die niedern Rlaffen muffen fittlich und afthetisch gehoben werben, und die Sauptfache ift, bafs Gelb unter die Leute komme, zumal in der Bauptstadt." - Solcherweise, versicherte Spontini, habe fich Seine Majeftat geaugert, um fich gleich= fam zu entschuldigen, bafe er ihn, ben Berfaffer ber Beftalin, dem Meyerbeer fafrificiere. 2(8 ich bemerkte, dass es im Grunde fehr löblich fei, wenn ein Fürft ein folches Opfer bringe, um ben Wohlftand feiner Sauptstadt zu forbern - ba fiel mir Spontini in die Rede: "D, Sie irren fich, ber Rönig von Preugen protegiert die schlechte Musik nicht aus staatsökonomischen Gründen, sondern vielmehr weil er die Tonkunst hasst und wohl weiß, dass sie zu Grunde gehen muß durch Beispiel und Leistung eines Mannes, der, ohne Sinn für Wahrheit und Abel, nur der rohen Menge schmeicheln will."

3ch fonnte nicht umbin, bem hämischen 3talianer offen zu gestehen, bafe es nicht tlug von ihm fei, dem Nebenbuhler alles Berdienft abzusprechen. - "Nebenbuhler!" rief der Buthende und wechsclte zehnmal die Farbe, bis endlich die gelbe wieder bie Oberhand behielt - bann aber, fich faffend, frug er mit höhnischem Zähnefletschen: "Wissen Sie gang gewiß, daß Meherbeer wirklich ber Romponist ber Mufit ift, die unter seinem Namen aufgeführt wird?" Ich stutte nicht wenig ob dieser Tollhausfrage, und mit Erstaunen hörte ich, Megerbeer habe in Italien einigen armen Musifern ihre Rompositionen abgefauft und baraus Opern verfertigt, bie aber burchgefallen feien, weil ber Quart, ben man ihm geliefert, gar zu miferabel mar. Später habe er von einem talentvollen Abbate ju Benedig etwas Befferes erstanden, welches er bem "Crociato" ein= verleibte. Er besite auch Weber's hinterlaffene Da= nuffripte, die er der Wittme abgeschmatt, und wo= raus er gemife fpater ichopfen merbe. Robert-le-Diable und die Sugenotten feien größtentheils bie

Produktion eines Frangofen, welcher Gouin heiße und herzlich gern unter Menerbeer's Namen feine Opern zur Aufführung bringe, um nicht fein Amt eines Chef de Bureau an ber Bost einzubuffen, ba seine Vorgesetten gewiß seinem abministrativen Gifer mistrauen murben, menn fie mufften, dafs er ein träumerischer Romponist; die Philister halten praftische Kunktionen für unvereinbar mit artistischer Begabnis, und ber Bostbeamte Souin ift flug genug, feine Autorschaft zu verschweigen und allen Weltruhm seinem ehrgeizigen Freund Megerbeer zu überlaffen. Daher bie innige Verbindung beiber Manner, beren Interessen sich eben so innig ergangen. Aber ein Vater bleibt immer Bater, und dem Freund Bouin liegt bas Schidfal feiner Beiftesfinder beftandig am Bergen; die Details der Aufführung und des Erfolas von Robert-le-Diable und den Hugenotten nehmen seine gange Thätigkeit in Unfpruch, er wohnt jeder Probe bei, er unterhandelt beständig mit dem Operndireftor, mit den Sangern, den Tänzern, dem Chef der Rlaque, den Sournaliften; er läuft mit seinen Thranftiefeln ohne Lederftrippen von Morgens bis Abends nach allen Zeitungerebattionen, um irgend ein Retlam ju Gunften ber fogenannten Meherbeer'ichen Opern anzubringen, und feine Unermublichkeit foll Beben in Erstaunen fegen.

Mle mir Spontini biefe Spoothefe mittheilte. geftand ich, bafe fie nicht aller Bahricheinlichkeit ermangle, und dafe, obgleich das vierschrötige Augere, bas ziegelrothe Geficht, bie furze Stirn, bas fchmierig schwarze haar bes erwähnten herrn Gouin vielmehr an einen Ochsenzüchtler ober Biehmafter, als an einen Tonkunftler, erinnere, bennoch in feinem Benehmen Manches vortomme, das ihn in den Berbacht bringe, ber Autor ber Megerbeer'ichen Opern zu fein. Es paffiert ihm manchmal, daß er Robert= le-Diable oder die Hugenotten "unsere Oper" nennt. Es entschlüpfen ihm Redensarten, wie: "Wir haben heute eine Repetition" - "wir muffen eine Arie abfürgen." Auch ift es sonderbar, bei feiner Borstellung jener Opern fehlt Berr Bouin, und wird eine Bravourarie applaudiert, vergisst er sich gang und verbeugt fich nach allen Seiten, als wolle er bem Bublito banken. Ich geftand biefes Alles bem grimmigen Italianer, aber bennoch, fügte ich bingu, trotbem base ich mit eignen Augen Dergleichen bemerkt, halte ich Herrn Gouin nicht für den Autor ber Meherbeer'ichen Opern; ich fann nicht glauben, daß herr Gouin die hugenotten und Robert-le-Diable gefchrieben habe; ift es aber doch der Fall, jo mufe gewise bie Runftlereitelfeit am Ende bie Oberhand gewinnen, und herr Gouin wird öffentlich die Autorschaft jener Opern für sich vindiscieren.

"Nein." erwicherte der Italianer mit einem unheimlichen Blid, der ftechend wie ein blankes Stilett, "biefer Bouin feunt zu gut feinen Megerbeer, als bafe er nicht muffte, welche Mittel feinem fchreckli= chen Freunde ju Bebote ftehen, um Bemand ju bescitigen, ber ihm gefährlich ift. Er mare tapabel, unter bem Bormande, fein armer Gouin fci verrudt geworben, Denselben auf emig in Charenton einsperren zu laffen. Er murbe für ihn bas Roftgeld der erften Rlaffe von Beiftestranten bezahlen. und er ginge zweimal die Woche nach Charenton. um sich zu überzeugen, ob fein armer Freund auch gehörig bewacht merbe: er gabe ben Bartern ein liberales Trinfgeld, damit fic gut für feinen Freund forgten, für seinen irrfinnigen Orest, als beffen Bhlades er fich gebarbete, jur großen Erbauung aller Maulaffen, die feine Generofität rubmen mur-Armer Gouin! wenn er von feinen ichonen Choren in Robert-le-Diable fprache, legte man ihm bie Zwangsjade an, und fprache er von feinem herrlichen Duett in den Sugenotten, fo gabe man ihm die Douche. Und ber arme Schelm durfte noch froh fein, mit bem Leben babon zu tommen. Alle. bie jenem Chrgeigling hindernd im Wege fteben,

muffen weichen. Wa ift Weber? wo Bellini? hum! Hum!"

Diefes hum! hum! war trot aller unberschämten Bosheit so brollig, bafs ich nicht ohne Lachen die Bemerkung machte: Aber Sie, Maeftro. Sie find noch nicht aus bem Bege geräumt, auch nicht Donizetti, ober Mendelssohn, ober Roffini, ober Halevy. - "hum! hum!" mar bie Antwort, "Bum! Sum! Salevy geniert feinen Ronfrater nicht, und Diefer murbe ihn fogar bafur bezahlen, bafs er nur existiere, ale ungefährlicher Scheinrival, und von Roffini weiß er durch feine Spaher, dafe Derselbe keine Note mehr komponiert — auch hat Ros= fini's Magen ichon genug gelitten, und er berührt fein Biano, um nicht Meherbeer's Argwohn zu erregen. hum! Sum! Aber Gottlob! nur unfre Lei= ber können getöbtet merben, nicht unfre Beiftes= werte; diese werden in emiger Frische fortblüben, während mit dem Tode jenes Cartouche der Mufit auch feine Unfterblichfeit ein Ende nimmt, und feine Overn ihm folgen ine ftumme Reich ber Beraeffenheit!"

Nur mit Muhe zügelte ich meinen Unwillen, als ich hörte, mit welcher frechen Geringschätzung ber welsche Neibhart von bem großen hochgefeiersten Meister sprach, welcher ber Stolz Deutschlands

und die Wonne des Morgenlandes ift, und gewiss als der mahre Schöpfer von Robert-le-Diable und ben Sugenotten betrachtet und bewundert werden Nein, fo etwas Herrliches hat fein Gouin fomponiert! Bei aller Berehrung für den hoben Genius, wollen freilich zuweilen bedenkliche Zweifel in mir auffteigen in Betreff ber Unsterblichkeit biefer Meisterwerke nach dem Ableben bes Meisters. aber in meiner Unterredung mit Spontini gab ich mir boch die Miene, als fei ich überzeugt von ihrer-Fortbauer nach bem Tode, und um ben boshaften Italianer zu ärgern, machte ich ihm im Bertrauen eine Mittheilung, woraus er erfehen konnte, wie weitfichtig Meperbeer für das Gebeihen feiner Beiftes= finder bis über bas Grab hinaus geforgt hat. Diefe Fürsorge, sagte ich, ist ein psychologischer Beweis, daß nicht herr Gouin, sondern der große Giacomo der wirkliche Bater sei. Derselbe hat nämlich in feinem Teftament zu Bunften feiner mufitalischen Beiftestinder gleichsam ein Fideitommis gestiftet, indem er jedem ein Rapital vermachte, beffen Binfen bagu beftimmt find, die Bufunft ber armen Baifen ju fichern, fo bafe auch nach bem Sinscheiden des herrn Batere die gehörigen Popularitätsausgaben, der eventuelle Aufwand von Flitterstaat, Rlaque, Zeitungslob u. f. m., bestritten

werden können. Selbst für bas noch ungeborne Brophetchen foll ber gartliche Erzeuger die Summe von 150,000 Thaler Preußisch Rourant ausgeset ha= ben. Wahrlich, noch nie ift ein Prophet mit einem fo großen Bermögen zur Welt gefommen; ber Bimmermannsfohn von Bethlehem und der Rameltreiber von Meffa waren nicht so begütert. Robert-le= Diable und die Sugenotten follen minder reichlich botiert sein: fie konnen vielleicht auch einige Zeit vom eignen Fette gehren, fo lange für Deforation8= pracht und üppige Ballettbeine geforgt ift; fpater werden fie Zulage bedürfen. Für ben "Crociato" burfte die Dotation nicht fo glanzend ausfallen; mit Recht zeigt fich hier ber Bater ein, bifechen knickerig, und er klagt, der lockere Kant habe ihm einst in Stalien zu Biel gekoftet; er fei ein Berschwender. Defto großmüthiger bedenkt Meherbeer feine unglückliche burchgefallene Tochter "Emma be Rosburgo:" fie foll jährlich in ber Breffe wieber aufgeboten werden, fie foll eine neue Ausstattung bekommen, und erscheint in einer Prachtausgabe von Satin = Belin; für verfruppelte Bechselbalge schlägt immer am treuesten bas liebende Berg ber Eltern. Solcherweise find alle Megerbeer'schen Beiftestinder gut versorgt, ihre Bufunft ist veraffeturiert für alle Beiten. -

Der Haß verblendet selbst die Mügsten, und es ist kein Wunder, daß ein leidenschaftlicher Narr, wie Spontini, meine Worte nicht ganz bezweifelte.

— Er rief aus: "D! er ist Alles fähig! Unglücksliche Zeit! Unglücksliche Welt!"

Ich schließe hier, da ich ohnehin heute sehr tragisch gestimmt bin und trübe Todesgedanken über meinen Geist ihre Schatten wersen. Heute hat man meinen armen Sakoski begraben, den berühmten Lesberkünstler — benn die Benennung Schuster ist zu gering für einen Sakoski. Alle Marchands bottiers und Fabricants de chaussures von Paris solgten seiner Leiche. Er ward achtundachtzig Jahre alt, und starb an einer Indigestion. Er lebte weise und glücklich. Wenig bekümmerte er sich um die Köpfe, aber besto mehr um die Füße seiner Zeitsgenossen. Möge die Erde dich eben so wenig drüschen, wie mich beine Stiefel!

## Musikalische Saison von 1841.

Baris, ben 20. April 1841.

Der biesjährige Salon offenbarte nur eine buntgefärbte Ohnmacht. Fast sollte man meinen, mit dem Wiederausblühen der bildenden Künste habe es bei uns ein Ende; es war kein neuer Frühling, sondern ein leidiger Alteweibersommer. Einen freubigen Ausschwung nahm die Malerei und die Skulptur, sogar die Architektur, bald nach der Juliusrevolution; aber die Schwingen waren nur äußerlich angehestet, und auf den forcierten Flug solgte
der kläglichste Sturz. Nur die junge Schwesterkunst, die
Musik, hatte sich mit ursprünglicher, eigenthümlicher
Kraft erhoben. Hat sie schon ihren Lichtzipsel erreicht? Wird sie sich lange darauf behaupten? Ober
wird sie schnell wieder herabsinken? Das sind Fragen, die nur ein späteres Geschlecht beantworten

fann. Bedenfalls hat es aber ben Unschein, als ob in den Annalen der Runft unfre heutige Gegenwart vorzugeweise ale bas Zeitalter ber Mufit eingezeichnet werden dürfte. Mit der allmählichen Bergeistigung bes Menichengeschlechts halten auch bie Runfte ebenmäßig Schritt. In ber frühesten Beriode muffte nothwendigerweise die Architektur alleinig hervortreten, die unbewuffte robe Große maffenhaft verherrlichend, wie wir's z. B. feben bei den Hanntern. Spaterhin erbliden mir bei ben Griechen bie Blüthezeit der Bildhauerfunft, und diese befundet icon eine äußere Bemältigung ber Materie: ber Beift meißelte eine ahnende Sinnigkeit in ben Stein. Aber ber Beift fand bennoch ben Stein viel zu hart für feine steigenden Offenbarungsbedürfnisse, und er mählte bie Farbe, den bunten Schatten, um eine perflärte und bammernbe Belt bes Liebens und Leibens barguftellen. Da entftand bie arofie Beriode ber Malerei, die am Ende des Mittel= altere fich glangend entfaltete. Mit ber Ausbilbung bes Bewufftseinlebens schwindet bei den Menschen alle plaftifche Begabnis, am Ende erlifcht fogar ber Farbenfinn, ber boch immer an bestimmte Zeichnung gebunden ift, und die gesteigerte Spiritualität, bas abstratte Bedankenthum, greift nach Rlängen und Tonen, um eine lallende Überschmänglichkeit auszubrücken, die vielleicht nichts Anderes ift, als die Auflösung der ganzen materiellen Welt; die Musik ift vielleicht das letzte Wort der Kunst, wie der Tod das letzte Wort des Lebens.

3ch habe diese kurze Bemerkung hier vorangeftellt, um anzubeuten, weishalb die musikalische Saifon mich mehr angstigt ale erfreut. Dass man hier fast in lauter Musik erfauft, bafe es in Baris fast kein einziges Saus giebt, wohin man fich wie in eine Arche retten fann vor diefer flingenden Sundfluth, dass die edle Tonfunft unfer ganges Leben überschwemmt - Dies ift für mich ein bebenfliches Beichen, und es ergreift mich barob manchmal ein Mismuth, der bis zur murrfinnigsten Ungerechtig= feit gegen unfre groken Maëftri und Birtuofen aus-Unter biefen Umftanden barf man feinen artet. allzu heitern Lobgesang von mir erwarten für ben Mann, den hier die schöne Welt, befondere die hyfterische Damenwelt, in diesem Augenblick mit einem wahnsinnigen Enthusiasmus umjubelt, und ber in ber That einer ber merkwürdigften Reprafentanten ber musikalischen Bewegung ift. Ich spreche von Frang Lift, bem genialen Pianisten, [beffen Spiel mir manchmal portommt wie eine melobische Agonie ber Erscheinungswelt.] Ba, der Geniale ift jest wieber hier und giebt Roncerte, die einen Zauber üben,

ber ans Nabelhafte grengt. Neben ihm schwinden alle Rlavierspieler --- mit Ausnahme eines Gingigen, bes Chopin, bes Raphael's bes Fortepiano. In ber That, mit Ausnahme biefes Einzigen find alle andern Rlavierspieler, die wir diefes Bahr in unzähligen Roncerten hörten, eben nur Klavierivieler. fie glanzen durch die Fertigkeit, womit fie das besaitete Holz handhaben; bei Likt hingegen benkt man nicht mehr an übermundene Schwieriafeit, bas Rlavier verschwindet, und es offenbart sich die Mufik. In dieser Beziehung hat Lift, feit wir ihn zum letten Mal hörten, den munderbarften Fortschritt gemacht. Mit diesem Borzug verbindet er eine Rube, die wir früher an ihm vermifften. Wenn er 2. B. damale auf dem Bianoforte ein Gewitter fpielte, fahen wir die Blige über fein eigenes Beficht bahinzucken, wie von Sturmwind schlotterten feine Glieber, und feine langen Saarzopfe träuften gleichsam bom bargeftellten Blagregen. Wenn er jest auch bas stärkste Donnerwetter spielt, so ragt er boch felber barüber empor, wie der Reisende. ber auf der Spite einer Alpe fteht, mahrend es im Thal gewittert; die Wolfen lagern tief unter ihm. bie Blite ringeln wie Schlangen zu feinen Fü-Ben, bas Saupt erhebt er lächelnd in ben reinen Ather.

Trot feiner Genialität begegnet Lift einer Obposition hier in Baris \*), die meiftens aus ernstlichen Mufitern besteht und feinem Nebenbuhler, bem faiferlichen Thalberg, ben Lorber reicht. -Lift hat bereits zwei Roncerte gegeben, worin er, gegen allen Bebrauch, ohne Mitwirfung anderer Rünftler gang allein fpielte. Er bereitet jest ein brittes Roncert jum Beften bes Monuments von Beethoven. Dieser Romponist muß in der That bem Befchmad eines Lift am meiften zusagen. Damentlich Beethoven treibt die spiritualistische Runft bis zu jener tonenden Agonie ber Erscheinungswelt. bis zu jener Bernichtung ber Natur, bie mich mit einem Grauen erfüllt, bas ich nicht verhehlen mag, obgleich meine Freunde darüber den Ropf schütteln. Für mich ift es ein fehr bedeutungsvoller Umftand, bafe Beethoven am Ende feiner Tage taub marb, und sogar die unsichtbare Tonwelt feine klingende

<sup>\*) &</sup>quot;bie vielleicht eben durch seine Genialität hervorgerusen ward. Diese Eigenschaft ift in gewissen Augen ein ungeheures Berbrechen, das man nicht genug bestrasen kann. "Dem Talent wird schon nachgerade verziehen, aber gegen das Genie ist man unerbittlich!" — so äußerte sich einst der selige Lord Byron, mit welchem unser List viele Ahnlichseit bietet." lesen wir in der Augsb. Allg. Zeitung.

Der Berausgeber.

Realität mehr für ihn hatte. Seine Tone waren nur noch Erinnerungen eines Tones, Gespenster verschollener Rlänge, und seine letzten Produktionen tragen an der Stirne ein unheimliches Todtenmal.

Minder ichauerlich ale bie Beethoven'iche Mufit war für mich ber Freund Beethoven's, l'Ami de Beethoven, wie er sich hier überall producierte, ich glaube fogar auf Bifitenkarten. Gine fcmarze Hopfenftange mit einer entsetlich weißen Rravatte und einer Leichenbittermiene. War biefer Freund Beethoven's wirklich Deffen Phlades? Ober gehörte er ju jenen gleichgültigen Befannten, mit benen ein genialer Mensch zuweilen um fo lieber Umgang pflegt, je unbedeutender fie find, und je profaischer ihr Geplapper ift, bas ihm eine Erholung gewährt nach ermübend poetischen Beiftesflügen? Bebenfalls fahen wir hier eine neue Art der Ausbeutung bes Benius, und die fleinen Blatter fpottelten nicht wenig über ben Ami de Beethoven. "Wie konnte ber große Rünftler einen fo unerquicklichen, geistesarmen Freund ertragen!" riefen die Frangofen, die über das monotone Beschmät jenes langweiligen Baftes alle Gebuld verloren. Sie bachten nicht baran, baf Beethoven taub mar.

Die Zahl ber Koncertgeber mahrend ber biesjährigen Saison mar Legion, und an mittelmäßigen Pianiften fehlte es nicht, die in öffentlichen Blattern als Miratel gepriefen wurden. Die Meisten sind junge Leute, die in bescheiben eigner Berfon Sober burch irgend einen bescheidenen Bruder] jene Lobes= erhebungen in die Breffe forbern. Die Selbftvergötterungen biefer Art, die fogenannten Reflamen, bilden eine fehr ergötliche Lefture. Gine Reflame, bie jungft in ber "Bagette musicale" enthalten mar, meldete aus Marfeille, dass der berühmte Döhler auch dort alle Bergen entzückt habe, und besonders burch feine intereffante Blaffe, die, eine Folge überstandener Rrantheit, die Aufmerksamkeit ber ichonen Belt in Unspruch genommen. Der berühmte Döhler ist seitbem nach Baris zurückgekehrt und hat mehre Roncerte gegeben; sauch spielte er in dem Koncert ber "Gazette muficale" bes herrn Schlefinger, ber ihn mit Lorberfrangen aufe liberalfte belohnt. Die "France muficale" preift ihn ebenfalle und mit gleider Unparteilichkeit; diese Zeitschrift hegt einen blinben Groll gegen Lift, und um indirett diefen Lowen zu stacheln, lobt fie das kleine Raninchen. Bon welder Bedeutung ift aber ber wirkliche Werth bes berühmten Döhler? Die Ginen fagen, er fei ber Lette unter den Bianisten des zweiten Rangs; Andere behaupten, unter den Pianisten des dritten Ranges sei er ber Erste! Er spielt in ber That hubsch, nett und niedlich. Sein Bortrag ift allerliebst, beurkundet eine erstaunliche Fingerfertigkeit, zeugt aber weber von Kraft noch von Geist. Zierliche Schwäche, elesgante Ohnmacht, interessante Blasse.

Bu ben biesjährigen Koncerten, die im Andenken der Runftliebhaber forttonen, gehoren die Matineen, welche bon ben Berausgebern ber beiben musikalischen Zeitungen ihren Abonnenten geboten wurden. Die "France musicale," redigiert von den Brüdern Escudier, famei liebensmurdigen, gefcheiten und funstfinnigen jungen Leuten,] glanzte in ihrem Roncert durch die Mitwirfung der italianischen Sanger und des Biolinspielers Bieuxtemps, ber als einer ber Löwen ber mufikalischen Saifon betrachtet wurde. Db fich unter dem zottigen Fell diefes Löwen ein wirklicher Ronig ber Bestien ober nur ein armes Grauchen verbirgt, vermag ich nicht zu ent= scheiden\*). Ehrlich gefagt, ich fann den übertriebe= nen Lobfprüchen, die ihm gezollt murben, feinen Glauben schenken. Es will mich bedünken, als ob er auf der Leiter der Runft noch nicht eine fonder= liche Sohe erklommen. Bieurtemps fteht etwa auf ber Mitte jener Leiter, auf beren Spite wir einft

<sup>\*)</sup> Der Schluß bes Absatzes fehlt in ber französischen Ausgabe. Der Berausgeber.

Baganini erblickten, und auf beren letzter, unterster Sprosse unser vortrefflicher Sina steht, ber berühmte Babegast von Boulogne und Eigenthümer eines Autographs von Beethoven. Bielleicht steht Herr Bieuxtemps dem Herrn Sina noch viel näher als dem Nicolo Paganini.

Bieurtemps ift ein Sohn Belgiens, wie benn überhaupt aus den Niederlanden die bedeutendsten Biolinisten hervorgingen. Die Beige ist ja bas bortiae Nationalinftrument, bas von Groß und Rlein, von Mann und Beib kultiviert wird, von jeher, wie wir auf ben hollandischen Bilbern feben. Der ausgezeichnetste Biolinift biefer Landsmann= ichaft ift unftreitig Beriot, ber Bemahl ber Malibran: ich fann mich manchmal ber Borftellung nicht ermehren, ale fage in feiner Beige bie Seele ber verftorbenen Gattin und fange. Rur Ernft, ber poesiereiche Bohme, weiß feinem Instrument fo ichmelzende, fo verblutend fuße Rlagetone zu entloden. - Ein Landsmann Beriot's ift Artot, ebenfalls ein ausgezeichneter Biolinift, bei beffen Spiel man aber nie an eine Seele erinnert wird; ein geichniegelter, wohlgedrechfelter Gefell, beffen Bortrag glatt und glangend, wie Wachsleinen. Saumann, ber Sohn bes Bruffeler Nachbruckers, treibt auf ber Bioline bas Metier bes Baters; mas er geigt,

find reinliche Nachbrucke ber vorzüglichsten Beiger, bie Texte hie und ba verbrämt mit überflüssigen Originalnoten und vermehrt mit brillauten Druckfehlern. - Die Gebrüder Franco-Mendez, melche auch dieses Sahr Roncerte gaben, wo fie ihr Talent als Biolinspieler bemährten, ftammen gang eigent= lich aus bem Lande ber Trecfichuiten und Quifpelborchen. Daffelbe gilt von Batta, bem Bioloncelliften: er ift ein geborner Hollander, fam aber früh hieher nach Baris, wo er durch feine knabenhafte Bugenblichkeit gang besonders die Damen ergötte. Er war ein liebes Rind und weinte auf feiner Bratiche wie ein Rind. Obgleich er mittlerweile ein großer Junge geworben, so fann er boch bie füße Bewohnheit bes Breinens nimmermehr laffen. und als er jungft wegen Unpafelichkeit nicht öffentlich auftreten konnte, hieß es allgemein: burch bas kindische Beinen auf dem Bioloncello habe er fich endlich eine wirkliche Rinderfrankheit, ich glaube die Mafern, an ben Sals gespielt. Er icheint jeboch wieder gang hergeftellt zu fein, und die Zeitungen melben, bafe ber berühmte Batta nächsten Donnerstag eine musikalische Matinee bereite, welche bas Publifum für die lange Entbehrnis feines Lieblinge entschädigen werbe.

Das lette Koncert, welches herr Maurice Schlefinger ben Abonnenten feiner "Gazette musicale" gab, und bas, wie ich bereits angebeutet habe, au ben glanzenbiten Ericheinungen ber Saifon gehörte, mar für une Deutsche von gang besonderm Interesse. Auch mar hier die ganze Landsmannschaft vereinigt, begierig, die Mademoifelle Lowe zu hören, Die gefeierte Sangerin, die das icone Lied von Beethoven, "Abelaide," in beutscher Bunge fang. Die Italianer und herr Bieurtemps, welche ihre Mitwirkung versprochen, liegen mahrend des Roncerte absagen, zur größten Besturzung bes Roncertgebers, welcher mit ber ihm eigenthümlichen Burbe pors Publifum trat und erklärte, Berr Bieurtemps wolle nicht spielen, weil er bas Lokal und bas Bublifum als feiner nicht angemeffen betrachte! Die Infolenz jenes Beigers verdient die ftrenafte Ruge. Das Lofal bes Roncertes mar ber Musard'iche Saal ber Rue Bivienne, wo man nur mahrend bes Rarnevals ein bifechen Rantan tangt, jedoch bas übrige Bahr hindurch die auftändigfte Mufit von Mozart, Giacomo Meherbeer und Beethoven exefutiert. Den italianischen Sangern, einem Signor Rubini und Signor Lablache, verzeiht man allenfalls ihre Laune, von Nachtigallen tann man sich wohl die Braten= fion gefallen laffen, bafe fie nur bor einem Bubli=

kum von Golbfasanen und Ablern singen wollen. Aber Mynheer, der flämische Storch, dürfte nicht so wählig sein und eine Gesellschaft verschmähen, worunter sich das honetteste Gestügel, Pfauen und Berlhühner die Menge, und mitunter auch die ausgezeichnetsten deutschen Schnapphähne und Mistsinsten befanden. — Belcher Art war der Erfolg des Debüts der Mademoiselle Löwe? Ich will die ganze Wahrheit kurz aussprechen: sie sang vortrefslich, gesiel allen Deutschen, und machte Fiasko bei den Franzosen.

Was dieses letztere Mißgeschick betrifft, so möchte ich der verehrten Sängerin zu ihrem Troste versichern, dass es eben ihre Vorzüge waren, die einem französischen Success im Wege standen\*). In der Stimme der Mademoiselle Löwe ist deutsche Seele, ein stilles Ding, das sich die jetzt nur wenigen Franzosen offenbart hat und in Frankreich nur allmählich Eingang sindet. Wäre Mademoiselle Löwe einige Decennien später gekommen, sie hätte vielleicht größere Anerkennung gefunden. Bis jetzt aber ist die Masse des Bolks noch immer dieselbe. Die

<sup>\*)</sup> Statt ber nächstfolgenden fünf Sate, heißt es in ber frangösischen Ausgabe: "Die Beethoven'iche "Abelaide" passt nicht für dies Publitum."

Der Berausgeber.

Frangofen haben Geift und Baffion, und Beibes genießen fie am liebsten in einer unruhigen, fturmischen, gehadten, aufreizenden Form. Dergleichen vermifften fie aber gang und gar bei ber beutschen Sangerin, die ihnen noch obenbrein die Beethoven'= iche "Abelaide" vorfang. Diefes ruhige Ausseufzen bes Bemüthes, biefe blauaugigen, schmachtenben Balbeinsamkeitstone, biefe gefungenen Lindenbluthen mit obligatem Mondichein, diefes Sinfterben in überirdifcher Sehnfucht, biefes erzbeutsche Lieb, fand fein Echo in frangösischer Bruft, und ward sogar als transrhenanische Senfiblerie verspöttelt. [Bedenfalls war Mademoiselle Lowe fehr schlecht berathen in der Wahl ber Stude, die fie vortrug. Und bann, fonberbar! es maltet ein unglücklicher Stern über ben Debuts in ben Schlefinger'ichen Koncerten. Mancher junge Rünftler weiß ein trübes Lied davon ju fin-Um traurigften erging es bem armen Ignag Mofcheles, der vor einem Jahr aus London herüberfam nach Baris, um seinen Ruhm, der durch merfantilische Ausbeutung fehr welf geworden, ein biseden aufzufrischen. Er fpielte in einem Schlefinger's ichen Roncerte, und fiel burch, jammervoll.]

Obgleich Mademoiselle Löwe hier keinen Beifall fand, geschah doch alles Mögliche, um ihr ein Engagement für die Académie royale de musique auszuwirken. Der Name Meherbeer wurde bei diefer Gelegenheit aufdringlicher in Anschlag gebracht,
als es dem verehrten Meister wohl lieb sein möchte.
Ift es wahr, wollte Meherbeer seine neue Opernicht zur Aufführung geben, im Fall man die Löwe
nicht engagierte? Hat Meherbeer wirklich die Erfüllung der Bünsche des Publikums an eine so
kleinliche Bedingung geknüpst? Ist er wirklich so
überbescheiden, daß er sich einbildet, der Ersolg
seines neuen Werks sei abhängig von der mehr oder
minder geschmeidigen Kehle einer Prima-Donna?\*)

<sup>\*)</sup> In ber Augsburger Allgemeinen Zeitung lautet ber Schluß dieses Briefes, wie folgt: "Wohlunterrichtete Berfonen versichern mich, Meyerbeer sei ganz unschulbig an ber verzögerten Aufführung seiner neuen Oper, und die Autorität seines Ramens werbe zuweilen ausgebeutet, um frembe Interessen zu förbern; er habe ber Direktion ber Academie royale do musique sein vollendetes Werk zur Berfügung angeboten, ohne in Betreff ber ersten Sängerin irgend eine wählige Bebingnis zu stellen.

<sup>&</sup>quot;Obgleich, wie ich oben bemerkt habe, die innerlichste Tugend des deutschen Gesanges, seine suße heimlichkeit, den Franzosen noch immer verborgen bleibt, so läfft sich doch nicht in Abrede stellen, daß die deutsche Musik bei dem französischen Bolt sehr in Aufnahme, wo nicht gar zu herrschaft kommt. Es ist Dies die Sehnsucht Undinens nach einer

Die zahlreichen Berehrer und Bewunderer bes bewunderungswürdigen Meisters sehen mit Betrüb= nis, wie der Hochgefeierte bei jeder neuen Produk= tion seines Genius sich mit der Sicherstellung des Erfolgs so unsäglich abmüht und an das winzigste

Seele. Wird bas schöne Kind durch ben Gewinnst dieser Seele glücklicher sein? Darüber möchten wir nicht urtheilen; wir wollten hier nur eine Thatsache aufzeichnen, die vieleleicht einen Aufschuß giebt über die außerordentliche Popularität des großen Meisters, der den Robert-le-Diable und die Hugenotten geschaffen und bessen dritte Oper, der "Prophet," mit einer siederhaften Ungeduld, mit einem Herzskopfen erwartet wird, wovon man keinen Begriff hat. Man lächse nicht, wenn ich behaupte, auch in der Musik — nicht bloß in der Literatur — liege Etwas, was die Nationen vermittelt. Durch ihre Universalsprache ist die Musik mehr als jede andere Kunst geeignet, sich ein Westpublikum au bilden.

"Bungst sagte mir ein Franzose, durch die Meyerbeer'schen Opern sei er in die Goethe'sche Boesie eingeweiht
worden, jene hätten ihm die Pforten der Goethe'schen Dichtung erschlossen. Es liegt ein tiefer Sinn in diesem Ausspruch, und er bringt mich auf den Gedanken, daß der
beutschen Musik überhaupt hier in Frankreich die Sendung
beschieden sein mag, als eine präsudierende Ouverture das
Berftändnis unserer beutschen Literatur zu befördern."

Der Berausgeber.

Detail beffelben feine beften Rrafte vergeubet. Sein garter, schwächlicher Körperbau muß barunter leiden. Seine Nerven merben frankhaft überreigt, und bei feinem dronischen Unterleibsleiden wird er bon ber herrschenden Cholerine heimgesucht. Beifteshonia, ber aus feinen mufikalischen Meifters werfen träufelt und uns erquict, foftet bem Deifter felbst die furchtbarften Leibesschmerzen. Als ich das lette Mal die Ehre hatte, ihn zu fehen, erichrat ich über fein miferables Aussehen. Bei feinem Unblid bachte ich an ben Diarrhöen-Gott ber tartarischen Bolkssage, worin schauberhaft drollig erzählt wird, wie dieser bauchgrimmige Rakabamon auf dem Jahrmarkte von Rafan einmal zu feinem eignen Bebrauche sechstausend Töpfe taufte, so bafs ber Töpfer baburch ein reicher Mann murbe. Möge ber Simmel unserm hochverehrten Meister eine beffere Befundheit ichenken, und moge er felber nie vergeffen, daß fein Lebensfaden fehr ichlapp und die Schere ber Barge befto icharfer ift. Moge er nie veraeffen, welche hohe Intereffen fich an feine Selbfterhaltung fnüpfen. Was foll aus feinem Ruhme werden, wenn er felbit, ber hochgefeierte Meifter, was der himmel noch lange verhüte, plötlich bem Schauplat seiner Triumphe durch den Tod ent= rissen murbe? Wird ihn die Kamilie fortseten, diefen Ruhm, worauf gang Deutschland stolz ift?\*) An materiellen Mitteln murbe es ber Familie gewiß nicht fehlen, wohl aber an intellektuellen Mitteln. Nur der große Gigcomo felbst, der nicht blok Generalmufikbirektor aller königlich preukischen Dusikanstalten, sondern auch der Rapellenmeifter des Meherbeer'ichen Ruhmes ift, nur Er tann bas ungeheure Orchefter diefes Ruhmes birigieren - Er nicht mit bem haupte, und alle Bosaunen ber groken Journale ertonen unisono: er aminkert mit ben Augen, und alle Biolinen des Lobes fiedeln um die Wette; er bewegt nur leife den linken Nafenflügel, nud alle Feuilleton-Flageolette floten ihre füßeften Schmeichellaute. - Da giebt es auch unerhörte, antediluvianische Blasinstrumente, Berichotrompeten und noch unentbedte Bindharfen. Saiteninstrumente ber Butunft, beren Unwendung die außerordentlichste Begabnis für Instrumentation befundet. - Ba, in fo hohem Grabe, wie unfer Megerbeer, verstand fich noch kein Komponist auf' die Instrumentation, nämlich auf die Runft, alle möglichen Menschen als Inftrumente zu gebrauchen,

<sup>\*) &</sup>quot;worauf bas ganze beutsche Bolt, und herr Mority Schlesinger insbesonbere, stolz ist?" heißt es in ber französischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

bic fleinsten wie bie größten, und burch ihr Busammenwirken eine Übereinstimmung in ber öffentlichen Anerkennung, die ans Fabelhafte grenzt, berporzuzaubern. Das hat fein Andrer jemals verftanben. Während die besten Opern von Mozart und Roffini bei ber erften Borftellung burchfielen, und erft Sahre vergingen, ehe fie mahrhaft gewürdigt wurden, finden die Deifterwerke unfres edlen Deperbeer bereits bei ber ersten Aufführung ben ungetheiltesten Beifall, und icon ben andern Tag liefern fammtliche Bournale die verdienten Lob- und Preisartikel. Das geschieht burch bas harmonische Busammenwirken ber Inftrumente; in ber Melodie muß Megerbeer ben beiden genannten Meistern nachftehen, aber er überflügelt fie durch Inftrumentation. Der himmel weiß, bafe er fich oft ber nieberträchtigsten Inftrumente bedient; aber vielleicht eben burch biefe bringt er die großen Effette hervor auf die große Menge, die ihn bewundert, anbetet, verehrt und fogar achtet. - Wer fann bas Gegentheil beweisen? Bon allen Seiten fliegen ihm die Lorberfranze zu, er trägt auf bem Saupte einen gangen Bald von Lorberen, er weiß sie faum mehr zu laffen und feucht unter diefer grunen Laft. Er follte fich einen kleinen Efel anschaffen, ber, hinter ihm her trottierend, ihm die ichweren Rranze nachtruge.

Aber Gouin ist eifersüchtig und leibet nicht, bass ihn ein Anderer begleite.

Ich kann nicht umbin hier ein geiftreiches Wort zu erwähnen, bas man bem Musiker Ferdinand Hiller zuschreibt. Als nämlich Semand Denselben barüber befragte, was er von Meherbeer's Opern halte, soll Hiller ausweichend verdrießlich geantwortet haben: "Ach, lasst uns nicht von Politik reden!"

## Der Karneval in Paris.

Paris, ben 7. Februar 1842.

"Wir tanzen hier auf einem Bustan" — aber wir tanzen. Was in dem Bustan gährt, kocht und brauset, wollen wir heute nicht untersuchen, und nur wie man darauf tanzt, sei der Gegenstand unserer Betrachtung. Da müssen wir nun zunächst von der Académie royale de musique reden, wo noch immer jenes ehrwürdige Corps de Ballet existiert, das die choregraphischen Überlieferungen treulich bewahrt und als die Pairie des Tanzes zu bestrachten ist. Wie jene andere, die im Luxembourg residiert, zählt auch diese Pairie unter ihrem Perssonal gar viele Perücken und Mumien, über die ich mich nicht aussprechen will aus leicht begreisslicher Furcht. Das Missgeschick des Herrn Perré, des Geranten des Siècle, der jüngst zu sechs Monaten

Rarcer und 10.000 Franken verurtheilt worden, hat mich gewitigt. Rur von Carlotta Grifi will ich reben, die in ber respektabeln Bersammlung Rue-Levelletier gar munderlieblich hervorftrahlt, wie eine Apfelfine unter Kartoffeln. Nachft bem glucklichen Stoff, ber ben Schriften eines beutschen Autors entlehnt, mar es zumeist die Carlotta Grifi, die bem Ballett: "Die Willi" eine unerhörte Boque verschaffte. Aber wie foftlich tangt fie! Wenn man fie fieht, vergisst man, bafe Taglioni in Russland und Elsler in Amerika ift, man vergifft Amerika und Russland felbit, ja die ganze Erbe, und man ichwebt mit ihr empor in die hangenden Baubergarten jenes Beifterreichs, worin fie als Ronigin waltet. Ba, fie hat gang ben Charafter jener Elementargeifter, die wir uns immer tangend benten, und von beren gewaltigen Tanzweisen bas Bolt fo viel Bunberliches fabelt. In ber Sage von ben Willis ward jene geheimnisvolle, rafende, mitunter menschenverberbliche Tangluft, die den Elementargeiftern eigen ift, auch auf die tobten Braute übertragen; zu dem altheidnisch übermuthigen Luftreiz des Nixen= und Elfenthums gesellten fich noch die melancholisch wollustigen Schauer, bas bunkelfuße Graufen bes mittelalterlichen Gefpenfterglaubens.

Entspricht die Musik dem abenteuerlichen Stoffe jenes Balletts? War Berr Abam, ber bie Mufit geliefert, fähig Tanzweisen zu bichten, bie, wie es in der Bolfsfage heifit, die Baume bes Balbes aum Supfen und ben Wafferfall gum Stillfteben amingen? herr Abam mar, so viel ich weiß, in Norwegen, aber ich zweifle, ob ihm bort irgend ein runenkundiger Zauberer jene Stromfarlmelobie gelehrt, wovon man nur gehn Bariationen aufzuspielen magt; es giebt nämlich noch eine elfte Bariation, die großes Unglud anrichten konnte spielt man biese, so gerath die gange Ratur in Aufruhr, die Berge und Felfen fangen an ju tangen, und die Saufer tangen, und brinnen tangen Tifch und Stuhle, der Grofvater ergreift die Großmutter, ber hund ergreift die Rate jum Tangen, felbst bas Rind fpringt aus ber Wiege und tangt. Rein, folche gewaltthätige Melodien hat herr Abam nicht von feiner nordischen Reise heimgebracht; aber was er geliefert, ift immer ehrenwerth, und er behauptet eine ausgezeichnete Stellung unter ben Tonbichtern ber frangofischen Schule.

Ich tann nicht umbin hier zu erwähnen, bafs bie driftliche Rirche, die alle Runfte in ihren Schof aufgenommen und benutt hat, bennoch mit ber Tangfunft Nichts anzufangen muffte und fie ver-

warf und verdammte. Die Tangfunst erinnerte viel= leicht allzusehr an ben alten Tempelbienft ber Beiben. sowohl ber römischen Beiben als ber germanischen und celtischen, beren Götter eben in jene elfenhaften Wefen übergingen, denen ber Bolfsglaube, wie ich oben andeutete, eine munderfame Tangfucht gufchrieb. Überhaupt ward der bose Feind am Ende als der eigentliche Schutpatron des Tanges betrachtet, und in seiner frevelhaften Gemeinschaft tangten bie Beren und Berenmeifter ihre nächtlichen Reigen. Der Tang ift verflucht, fagt ein fromm bretonisches Bolkslied, feit die Tochter ber herodias vor bem argen Rönige tangte, ber ihr zu Gefallen Johannem töbten ließ. "Wenn bu tangen fiehft," fügt ber Sanger hinzu, "fo bente an bas blutige haupt bes Täufers auf ber Schuffel, und bas höllische Belüfte wird beiner Seele Richts anhaben fonnen!" Benn man über ben Tang in ber Academie royale de musique etwas tiefer nachbenkt, so erscheint er als ein Berfuch, diese erzheidnische Runft gemiffer= maßen zu driftianisieren, und bas frangösische Ballett riecht fast nach gallifanischer Rirche, wo nicht gar nach Sanfenismus, wie alle Runfterscheinungen bes großen Zeitaltere Ludwig's XIV. Das frangofische Ballett ift in biefer Beziehung ein mahlverwandtes Seitenstück zu der Racine'ichen Tragobie und den Barten von le Motre. Es herricht barin berfelbe geregelte Buschnitt, baffelbe Etifettenmaß, biefelbe höfifche Ruhle, baffelbe gezierte Sprobethun, bieselbe Reuschheit. In der That, die Form und bas Wefen des frangofischen Ballette ift teusch, aber bie Augen ber Tänzerinnen machen zu ben sittsam= ften Bas einen fehr lafterhaften Rommentar, und ihr liederliches Lächeln ift in beständigem Wider= fpruch mit ihren Fugen. Wir feben bas Entgegengefette bei ben fogenannten Nationaltangen, die mir defshalb taufendmal lieber find, als die Ballette ber groken Over. Die Nationaltanze find oft allzu finnlich, fast ichlupfrig in ihren Formen, 3. B. die indischen, aber ber beilige Ernft auf den Gefichtern ber Tanzenden moralisiert diesen Tang und erhebt ihn fogar zum Rultus. Der große Beftris hat einft ein Wort gesagt, worüber bereits viel gelacht worben. In seiner pathetischen Beise fagte er namlich ju einem feiner Bunger: "Gin großer Tanger muß tugendhaft fein." Sonderbar! ber große Beftris liegt ichon feit vierzig Jahren im Grab (er hat bas Unglud bes hauses Bourbon, womit die Familie Beftris immer fehr befreundet mar, nicht überleben können), und erft vorigen December, als ich ber Eröffnungssitzung ber Rammern beiwohnte und träumerisch mich meinen Gedanken überließ, fam

mir ber selige Bestris in ben Sinn, und wie burch Inspiration begriff ich plötlich die Bedeutung seines tiefsinnigen Wortes: "Ein großer Tänzer muß tugendshaft sein!"

Bon den diesjährigen Befellichaftsbällen fann ich wenig berichten, da ich bis jest nur wenige Soireen mit meiner Gegenwart beehrt habe. Diefes ewige Ginerlei fängt nachgerade an mich zu ennubieren, und ich begreife nicht, wie ein Mann es auf bie Länge aushalten fann. Bon Frauen begreife ich es fehr aut. Für Diese ift ber But, ben fie ausframen können, bas Wesentlichste. Die Borbereitungen gum Ball, die Wahl der Robe, bas Ankleiden, bas Frifiertwerden, bas Probelacheln vor bem Spiegel. furz Flitterstaat und Gefallsucht find ihnen die Sauptfache und gemähren ihnen die genusbreichste Unterhaltung. Aber für uns Männer, die wir nur demofratisch schwarze Frade und Schuhe anziehen, (bie entsetlichen Schuhe!) - für uns ift eine Soirée nur eine unerschöpfliche Quelle ber Langeweile, vermischt mit einigen Glafern Mandelmilch und Simbeerfaft. Bon ber holden Musik will ich gar nicht reben\*). Was die Balle ber vornehmen Welt noch

<sup>\*)</sup> Statt diefes Satzes, heißt es in der Augsburger Allgemeinen Zeitung: "Die Musit besteht hier aus altabgeleierten Motiven von Rossini und Meyerbeer, den beiden

langweiliger macht, als sie von Gott- und Rechtswegen sein dürften, ist die dort herrschende Mode, bas man nur zum Scheine tanzt, das man die vorgeschriebenen Figuren nur gehend exekutiert, das man ganz gleichgültig, fast verdrießlich die Füße bewegt. Keiner will mehr den Andern amüsieren, und dieser Egoismus beurkundet sich auch im Tanze ber heutigen Gesellschaft.

Die untern Rlassen, wie gerne sie auch die vornehme Welt nachäffen, haben sich dennoch nicht zu solchem selbstsüchtigen Scheintanz verstehen können; ihr Tanzen hat noch Realität, aber leiber eine sehr bedauernswürdige. Ich weiß kaum, wie ich die eigenthümliche Betrübnis ausdrücken soll, die mich jedesmal ergreift, wenn ich an öffentlichen Belustigungsorten, namentlich zur Karnevalszeit, das tanzende Bolk betrachte. Eine kreischende, schrillende, übertriebene Musik begleitet hier einen Tanz, der mehr oder weniger an den Kankan streift. Hier höre ich die Frage: Was ist der Kankan? Heiliger Himmel, ich soll für die "Allgemeine Zeitung" eine Definition des Kankan geben! Wohlan, der Kankan

schweigenben Meistern, die in Paris diesen Winter mehr als je besprochen wurden, nicht im Interesse ber Kunft, sondern ber herren Troupenas und Schlesinger."

Der Berausgeber.

ift ein Tanz, ber nie in orbentlicher Gefellschaft getanzt wird, fondern nur auf gemeinen Tangboben, wo Derjenige, ber ihn tangt, ober Diejenige, bie ihn tangt, unverzüglich von einem Polizeiagenten erariffen und zur Thure hinausgeschleppt wird. 3ch weiß nicht, ob diese Definition hinlänglich belehr= fam, aber es ift auch gar nicht nöthig, bafe man in Deutschland gang genau erfahre, mas der französische Rankan ift. Soviel wird ichon aus jener Definition zu merken fein, bafe bie bom feligen Beftris angepriesene Tugend hier fein nothwendiges Requifit ift, und bafe bas frangösische Bolt fogar beim Tangen von der Polizei infommodiert wird. Ba, biefes Lettere ift ein fehr fonderbarer Übelftand, und jeder denkende Fremde muß sich darüber mun= bern, bafe in ben öffentlichen Tangfalen bei jeber Quadrille mehre Polizeiagenten oder Rommunalaarbiften fteben, bie mit finfter fatonischer Miene die tangende Moralität bewachen. Es ift faum begreiflich, wie das Volf unter folder schmählichen Rontrolle feine lachende Beiterkeit und Tangluft be-Diefer gallische Leichtfinn aber macht eben hält. feine vergnügteften Sprunge, wenn er in ber 3mags= jade ftedt, und obgleich bas ftrenge Polizeiauge es verhütet, dass ber Rankan in feiner chnischen Bestimmtheit getanzt wird, fo miffen boch die Tanger

durch allerlei ironische Entrechats und übertreibende Anstandsgesten ihre verpönten Gedanken zu offensbaren, und die Verschleierung erscheint alsdann noch unzüchtiger, als die Nacktheit selbst. Meiner Ansicht nach ist es für die Sittlichkeit von keinem großen Nuten, dass die Regierung mit so vielem Waffensgepränge bei dem Tanze des Bolks interveniert; das Verbotene reizt eben am süßesten, und die rafssinierte, nicht selten geistreiche Umgehung der Censur wirkt hier noch verderblicher, als erlaubte Brutalistät. Diese Bewachung der Volkslust charakterisiert übrigens den hiesigen Zustand der Dinge und zeigt, wie weit es die Franzosen in der Freiheit gebracht haben.

Es find aber nicht bloß die geschlechtlichen Beziehungen, die auf den Pariser Bastringuen der Gegenstand ruchloser Tänze sind. Es will mich manchmal bedünken, als tanze man dort eine Berzhöhnung alles Dessen, was als das Edelste und Heiligste im Leben gilt, aber durch Schlauköpfe so oft ausgebeutet und durch Einfaltspinsel so oft lächerlich gemacht worden, dass Bolk nicht mehr, wie sonst, daran glauben kann. Ja, es verlor den Glauben an jenen Hochgedanken, woden unste politischen und literarischen Tartüffe so Biel singen und sagen; und gar die Großsprechercien der Ohnmacht

verleideten ihm fo fehr alle idealen Dinge, daß es nichts Anderes mehr barin fieht, als bie hohle Phrase, ale bie sogenannte Blague, und wie biefe troftlose Anschauungsweise durch Robert Macaire reprafentiert wirb, so giebt fie fich boch auch tund in dem Tang des Bolfe, der als eine eigentliche Bantomime des Robert-Macairethums zu betrachten ift. Wer von Letterm einen ungefähren Begriff hat, begreift jost jene unaussprechlichen Tange, welche, eine getanzte Perfifflage, nicht blog die ge= ichlechtlichen Beziehungen verspotten, fondern auch bie bürgerlichen, sondern auch Alles, mas gut und ichon ift, fondern auch jede Art von Begeisterung. bie Baterlandsliebe, die Treue, den Glauben, die Familiengefühle, den Beroismus, die Gottheit. 3ch wiederhole es, mit einer unfäglichen Trauer erfüllt mich immer ber Anblick des tangenden Bolks an ben öffentlichen Bergnügungsorten von Baris; und gar besonders ift Dies der Fall in den Rarnevals= tagen, wo der tolle Mummenschang die bamonische Luft bis jum Ungeheuerlichen fteigert. Faft ein Grauen mandelte mich an, als ich einem jener bunten Nachtfeste beiwohnte, die jest in der Opera comique gegeben werben, und wo, nebenbei gefagt, weit prächtiger, als auf den Bällen ber großen Oper, ber taumelnde Sput sich gebarbet. Bier musiciert Beelzebub mit vollem Orchester, und bas freche Böllenfeuer ber Gasbeleuchtung gerreift Ginem bie Augen. hier ift das verlorne Thal, wovon die Umme erzählt; hier tangen die Unholden wie bei uns in der Walvurgisnacht, und Manche ift darunter, die fehr hubsch, und bei aller Bermorfenheit iene Grazie, die den verteufelten Frangofinnen angeboren ift, nicht gang verleugnen fann. Wenn aber gar die Galopp-Ronde erschmettert, dann erreicht ber fatanische Spektakel feine unfinnigfte Bobe, und es ift bann, als muffe bie Saalbede platen und bie ganze Sippschaft sich plötlich emporschwingen auf Befenftielen, Ofengabeln, Rochlöffeln - "oben hinaus, nirgends an!" - ein gefährlicher Moment für viele unserer Landsleute, die leider feine Berenmeifter find und nicht das Sprüchlein fennen, bas man herbeten muß, um nicht von dem wüthenden Beer fortgeriffen zu merben.

## Roffini und Mendelssohn.

Baris, Mitte April 1842.

Als ich vorigen Sommer an einem schönen Nachmittag in Cette anlangte, sah ich, wie eben längs dem Quai, vor welchem sich das mittelsländische Meer ausbreitet, die Procession vorüberzog, nnd ich werde nie diesen Anblick vergessen. Boran schritten die Brüderschaften in ihren rothen, weißen oder schwarzen Gewanden, die Büßer mit übers Haupt gezogenen Kapuzen, worin zwei Löscher, woraus die Augen gespenstisch hervorlugten; in den Händen brennende Wachsterzen oder Kreuzsfahnen. Dann kamen die verschiedenen Mönchsorben. Auch eine Menge Laien, Frauen und Männer, blasse gebrochene Gestalten, die gläubig einherschwankten, mit rührend kummervollem Singsang. Ich war Derzgleichen oft in meiner Lindheit am Rhein begegnet,

und ich kann nicht leugnen, daß jene Tone eine gewiffe Wehmuth, eine Art Heinrweh in mir wedten. Bas ich aber früher noch nie gesehen und mas nachbarlich spanische Sitte zu fein schien, mar bie Truppe von Rindern, welche die Baffion barftellten. Ein fleines Bübchen, toftumiert wie man den Beiland abzubilden pflegt, die Dornenkrone auf bem Saupt. beffen ichones Goldhaar traurig lang herabmallte, feuchte gebückt einher unter ber Last eines ungeheuer großen Solafreuges; auf ber Stirn grell gemalte Blutetropfen, und Wundenmale an den Banden und nackten Fugen. Bur Seite ging ihm ein gang ichwarz gekleidetes kleines Mädchen, welches, als schmerzeureiche Mutter, mehre Schwerter mit vergoldeten Beften an der Bruft trug und faft in Thranen gerflofe - ein Bilb tieffter Betrübnis. Andere kleine Anaben, die hinterdrein gingen, ftellten die Apostel vor, barunter auch Budas, mit rothem Haar und einen Beutel in ber Sand. Ein paar Bübchen maren auch als romische Langfnechte behelmt und bewehrt und ichwangen ihre Gabel. Mehre Rinder trugen Ordenshabit und Rirchenornat; fleine Rapuziner, fleine Sesuitchen, fleine Bischöfe mit Inful und Krummftab, allerliebste Nönnchen, gemife feines über feche Sahr' alt. Und fonderbar, es waren darunter auch einige Rinder

als Amoretten gekleidet, mit feibenen Flügeln und golbenen Röchern, und in ber unmittelbarften Nabe bes kleinen Beilands madelten zwei noch viel kleinere, höchstens vierjährige Beschöpfchen in altfrantifcher Schäfertracht, mit bebanderten Butchen und Staben, jum Ruffen niedlich, wie Marcipanpuppden; sie reprafentierten mahrscheinlich die Birten, bie an ber Rrippe bes Chriftfindes geftanden. Sollte man es aber glauben, diefer Anblick erregte in ber Seele des Zuschauers die ernftvoll andachtigften Befühle, und daß es fleine unschuldige Rinder maren, bie bas größte, foloffalfte Marthrthum tragierten, wirfte um fo rührender! Das war feine Nachäffung im hiftorifden Grofftil, feine ichiefmäulige Frommthuerei, feine Berliner Glaubenslüge: - Das mar ber naivfte Ausbruck bes tieffinnigften Bedankens, und die herablaffend kindliche Form verhinderte eben, daß der Inhalt vernichtend auf unfer Gemuth wirkte oder sich selbst vernichtete. Dieser Inhalt ift ja von fo ungeheuerlicher Schmerzensgewalt und Erhabenheit, dass er die heroifch grandiosefte und pathetisch ausgerectefte Darftellungsart überragt und fprengt. Defshalb haben die größten Runftler fowohl in der Malerei als in der Musik die überichwänglichen Schreckniffe ber Baffion mit fo viel' Blumen als möglich verlieblicht und ben blutigen

Ernst burch spielende Zärtlichkeit gemilbert — und so that auch Rossini, als er sein Stabat Mater komponierte.

Letteres, bas Stabat von Roffini, mar bie hervorragende Merkwürdigkeit der hingeschiedenen Saifon, die Befprechung beffelben ift noch immer an der Tagesordnung, und eben die Rügen, die von nordbeutschem Standpunkt aus gegen den gro-Ben Meifter laut werden, beurfunden recht ichlagend die Urfprünglichfeit und Tiefe feines Benius. Die Behandlung fei zu weltlich, zu finnlich, zu fpielend für den geiftlichen Stoff, fie fei zu leicht. ju angenehm, ju unterhaltend - fo ftohnen bie Rlagen einiger schweren, langweiligen Rritifafter, bie, wenn auch nicht absichtlich eine übertriebene Spiritualität erheucheln, doch jedenfalls von der heiligen Musit fehr beschräntte, fehr irrige Begriffe fich angequalt. Wie bei den Malern, fo herricht auch bei ben Musikern eine ganz falsche Ansicht über die Behandlung driftlicher Stoffe. Bene glauben, das mahrhaft Chriftliche muffe in subtilen magern Rontouren und fo abgehärmt und farblos als möglich bargeftellt werden; die Zeichnungen von Overbeck find in dieser Beziehung ihr Ideal. biefer Berblendung durch eine Thatsache zu widerfprechen, mache ich nur auf die Beiligenbilder ber

spanischen Schule aufmerksam; hier ift bas Bolle ber Rontouren und der Farbe vorherrichend, und es wird boch Niemand leugnen, bafe biefe fpanischen Bemälde das ungeschwächteste Christenthum athmen und ihre Schöpfer gewiß nicht minder glaubenstrunfen waren, ale die berühmten Meifter, die in Rom zum Ratholicismus übergegangen find, um mit unmittelbarer Inbrunft malen zu fonnen. Nicht die äußere Durre und Blaffe ift ein Rennzeichen bes wahrhaft Chriftlichen in der Runft, sondern eine gewisse innere Überschwänglichkeit, die weder angetauft noch einstudiert werden kann in der Musik wie in der Malerei, und fo finde ich auch das Stabat von Roffini mahrhaft driftlicher als ben Baulus, das Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdn, das von den Gequern Roffini's als ein Mufter ber Chriftenthümlichfeit gerühmt wird.

Der Himmel bewahre mich, gegen einen so verdienstvollen Meister, wie der Verfasser des Pauslus, hierdurch einen Tadel aussprechen zu wollen, und am allerwenigsten wird es dem Schreiber dieser Blätter in den Sinn kommen, an der Christlichkeit des erwähnten Oratoriums zu mäkeln, weil Felix Mendelssohn-Bartholdy von Geburt ein Jude ist. Aber ich kann doch nicht unterlassen, darauf hinzubeuten, dass in dem Alter, wo Herr Mendelssohn

in Berlin bas Chriftenthum anfina (er murbe namlich erft in feinem dreizehnten Bahr getauft), Roffini es bereits verlaffen und fich gang in die Weltlichkeit der Opernmusik gefturzt hatte. Best, wo er biefe wieder verließ und fich gurudtraumte in feine fatholischen Bugenderinnerungen, in die Zeiten, wo er im Dom zu Befaro als Chorschüler mitfang, oder ale Afoluth bei der Deffe fungierte - jett, wo die alten Orgeltone wieder in feinem Gedachtnis aufrauschten und er bie Feber ergriff, um ein Stabat zu ichreiben, ba brauchte er mahrlich ben Beift des Chriftenthums nicht erft miffenschaftlich au fonstruieren, noch viel weniger Banbel ober Sebaftian Bach iflavisch zu topieren; er brauchte nur . die frühesten Rindheitsklänge wieder aus feinem Gemuth hervorzurufen, und, munderbar! fo ernft= haft, fo schmerzentief auch diese Rlänge ertonen, fo gemaltig fie auch bas Bemaltigfte ausseufzen und ausbluten, fo behielten fie doch etwas Rindheitliches und mahnten mich an die Darstellung ber Baffion burch Rinder, die ich in Cette gesehen. Ba, an diese fleine fromme Mummerei muffte ich unwillfürlich benten, als ich der Aufführung des Stabat von Roffini jum erstenmal beiwohnte: das ungeheure erhabene Martyrium ward hier bargeftellt, aber in ben naivsten Jugendlauten, die furchtbaren Rlagen

ber Mater Dolorosa ertonten, aber wie aus unschuldig fleiner Mädchenkehle, neben den Aloren ber schwärzesten Trauer rauschten bie Flügel aller Amoretten der Anmuth, die Schredniffe des Rreuttodes waren gemildert wie von tandelndem Schaferspiel, und bas Befühl ber Unendlichkeit umwogte und umichlose bas Bange wie ber blaue Simmel. ber auf die Procession uon Cette herableuchtete, wie bas blaue Meer, an beffen Ufer fie fingend und flingend dahinzog! Das ift die emige Holdfeligkeit bes Roffini, feine unverwüftliche Milbe, die fein Impresario und fein Marchand = be = Musique qu Grund ärgern konnte ober auch nur zu trüben vermochte! Wie schnöbe, wie abgefeimt tückisch ihm auch oftmale mitgesvielt wurde im Leben, fo finden wir doch in seinen musikalischen Brodukten nicht eine Spur von Galle. Gleich jener Quelle Arethusa, die ihre ursprüngliche Sufigfeit bewahrte, obgleich fie bie bittern Bemäffer des Meeres durchzogen, fo behielt auch das Berg Roffini's feine melodische Lieblichfeit und Guge, obgleich es aus allen Wermuthsfelden diefer Welt hinlanglich gefoftet.

Wie gesagt, das Stadat des großen Maeftro war dieses Jahr die vorherrschende musikalische Begebenheit. Über die erste tonangebende Exekution brauche ich Nichts zu melden; genug, die Italianer fangen. Der Saal ber italianischen Oper ichien ber Vorhof bes himmels: bort ichluchzten heilige Nachtigallen und floffen die fashionabelften Thranen. Auch die "France musicale" gab in ihren Koncerten ben größten Theil des Stabat, und, wie fich von felbft verfteht, mit ungeheurem Beifall. In diefen Roncerten hörten wir auch ben Paulus bes Berrn Kelix Mendelssohn=Bartholdn, der durch diefe Nach= barichaft eben unfere Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und die Bergleichung mit Roffini von felber hervorrief. Bei dem großen Bublitum gereichte diefe Bergleichung feineswegs zum Bortheil unseres jungen Landsmannes; es ift auch, als vergliche man die Apenninen Staliens mit dem Templower Berg bei Berlin. Aber der Templower Berg hat darum nicht weniger Berdienfte, und ben Refpett ber großen Menge erwirbt er sich schon daburch, daß er ein Rreng auf feinem Gipfel tragt. "Unter diefem Beiden wirst bu siegen." Freilich nicht in Frankreich, bem Lande der Ungläubigfeit, wo Berr Mendels= fohn immer Fiasto gemacht hat. Er war das ge= opferte Lamm ber Saifon, mahrend Roffini ber musikalische Lowe mar, beffen fuges Bebrull noch immer forttont. Es heißt hier, Berr Felix Mendels= fohn werde diefer Tage perfonlich nach Paris fommen. So Viel ift gewise, durch hohe Verwendung und diplo-

matische Bemühungen ift Berr Leon Billet bahin gebracht worden, ein Libretto von Berrn Scribe anfertigen zu laffen, bas Berr Mendelsfohn für bie große Oper komponieren foll. Wird unfer junger Landsmann fich diefem Beschäft mit Blud unterziehen? Ich weiß nicht. Seine fünftlerische Begabnis ift groß; boch hat fie fehr bedenkliche Grengen und Ruden. 3ch finde in talentlicher Beziehung eine große Uhnlichkeit zwischen herrn Felix Menbelssohn und der Mademoiselle Rachel Felix, der tragischen Rünftlerin. Gigenthumlich ift Beiben ein großer, ftrenger, fehr ernfthafter Ernft, ein entichiebenes, beinahe zudringliches Unlehnen an flaffifche Muster, die feinste, geiftreichste Berechnung, Berftandesschärfe, und endlich ber gangliche Mangel an Naivetät. Giebt es aber in ber Runft eine geniale Ursprünglichkeit ohne Naivetät? Bis jest ist bieser Fall noch nicht vorgefommen.

## Musikalische Saison von 1843.

Erfter Bericht.

Paris, ben 20. Märg 1843.

Die Langeweile, welche die klassische Tragödie ber Franzosen ausdünstet, hat Niemand besser bezgriffen, als jene gute Bürgersfrau unter Ludwig XV., die zu ihren Kindern sagte: "Beneidet nicht den Abel und verzeiht ihm seinen Hochmuth, er mußt ja doch als Strase des Himmels jeden Abend im Theätre franzais sich zu Tode langweilen." Das alte Regime hat aufgehört, und das Scepter ist in die Hände der Bourgeoisie gerathen; aber diese neuen Herrscher müssen ebenfalls sehr viele Sünden abzubüßen haben, und der Unmuth der Götter trifft sie noch unleidlicher als ihre Borgänger im Reiche; denn nicht bloß, das ihnen Mademoiselle Rachel die moderige Hefe des antiken Schlaftrunks jeden

Abend fredenzt, muffen fie jest fogar den Abhub unfrer romantischen Ruche, versificiertes Sauerfraut, bie "Burggrafen" von Victor Sugo, verschlucken! 3ch will fein Wort verlieren über den Werth dieses unverdaulichen Machwerks, bas mit allen möglichen Bratensionen auftritt, namentlich mit hiftorischen, obgleich alles Wiffen Victor Sugo's über Zeit und Ort, wo fein Stud spielt, lediglich aus der französischen Übersetung von Schreiber's "Handbuch für Rheinreisende" geschöpft ift. Sat ber Mann, ber bor einem Sahre in öffentlicher Atademie gu fagen magte, bafe es mit bem beutschen Genius ein Ende habe (la pensée allemande est rentrée dans l'ombre), hat diefer größte Abler ber Dichtfunft diesmal wirklich die Zeitgenoffenschaft fo allmächtig überflügelt? Wahrlich feineswegs. Werk zeugt meder von poetischer Fülle noch Sarmonie, weder von Begeifterung noch Beiftesfreiheit, es enthält keinen Funken Benialität, sondern Nichts als gespreizte Unnatur und bunte Deklamation. Edige Solzfiguren, überladen mit geschmacklosem Flitterstaat, bewegt durch sichtbare Drahte, ein unheimliches Buppenspiel, eine graffe, frampfhafte Nachäffung des Lebens; durch und durch erlogene Leidenschaft. Nichts ift mir fataler als diese Sugo's fche Leidenschaft, die fich fo glübend gebarbet, außerlich so prächtig auflobert, und boch inwendig so armselig nüchtern und frostig ist. Diese kalte Bassion, die uns in so flammenden Redensarten aufsgetischt wird, erinnert mich immer an das gebratene Eis, das die Chinesen so künstlich zu bereiten wissen, indem sie kleine Stückhen Gefrorenes, eingewickelt in einen dünnen Teig, einige Minuten übers Feuer halten; ein antithetischer Leckerbissen, den man schnell verschlucken muß, und wobei man Lippe und Zunge [an der heißen Rinde] verbrennt, den Magen aber erkältet.

Aber die herrschende Bourgeoisie muß ihrer Sünden wegen nicht bloß alte klassische Tragödien und Trilogien, die nicht klassische sind, ausstehen, sondern die himmlischen Mächte haben ihr einen noch schauderhaftern Aunstgenuß beschert, nämlich jenes Bianoforte, dem man jetzt nirgends mehr aussweichen kann, das man in allen Häusern erklingen hört, in jeder Gesellschaft, Tag und Nacht. Ja, Pianosorte heißt das Marterinstrument, womit die jetzige vornehme Gesellschaft noch ganz besonders torquiert und gezüchtigt wird für alle ihre Usurpationen. Wenn nur nicht der Unschuldige mit leiden müsste! Diese ewige Klavierspielerei ist nicht mehr zu ertragen! (Ach! meine Wandnachbarinnen, junge Töchter Albion's, spielen in diesem Augenblick ein

brillantes Morcean für zwei linke Bande.) Diese grellen Rlimpertone ohne natürliches Berhallen, biefe herzlofen Schwirrflange, biefes ergprojaifche Schol-Iern und Bidern, dieses Forteviano tödtet all unser Denken und Rühlen, und wir werden dumm, abgeftumpft, blödfinnig. Diefes Überhandnehmen des Rlavierspielens und gar die Triumphzüge der Rlaviervirtuofen find charakteriftisch für unfere Beit und zeugen gang eigentlich von bem Sieg bes Dafchinenwesens über den Beift. Die technische Fertigfeit, die Bracifion eines Automaten, das Identificieren mit bem besaiteten Bolge, die tonende Inftrumentwerdung bes Menschen, wird jest als bas Bodifte gepriesen und gefeiert. Wie Beuschredenicharen tommen die Rlaviervirtuosen jeden Winter nach Baris, weniger um Gelb zu erwerben, als vielmehr um fich hier einen Namen zu machen, ber ihnen in andern Ländern defto reichlicher eine petuniare Ernte verschafft. Paris dient ihnen als eine Art Annoncenpfahl, wo ihr Ruhm in koloffalen Lettern zu lefen. 3ch fage, ihr Ruhm ift bier gu lesen, denn es ift die Pariser Presse, welche ihn ber gläubigen Welt verfündet, und jene Birtuofen verstehen sich mit der größten Birtuosität auf die Ausbeutung der Sournale und der Journalisten. Sie miffen auch bem Barthörigften ichon beigu-

fommen, denn Menichen find immer Menichen, find empfänglich für Schmeichelei, spielen auch gern eine Protektorrolle, und eine Sand mafcht die andere; bie unreinere ift aber felten bie bes Bournaliften. und felbft der feile Lobhudler ift zugleich ein betrogener Tropf, ben man jur Sälfte mit Liebkofungen bezahlt. Man fpricht von der Räuflichkeit der Breffe; man irrt fich fehr. 3m Gegentheil, die Breffe ift gewöhnlich bupiert, und Dies gilt gang befonders in Beziehung auf die berühmten Birtuofen. Berühmt find fie eigentlich alle, nämlich in den Reklamen, die sie höchstfelbst ober durch einen Bruber ober burch ihre Frau Mutter jum Druck beförbern. Es ift kaum glaublich, wie demuthig fie in den Zeitungsbureaux um die geringfte Lobfpende betteln, wie fie fich frummen und winden. Als ich noch bei bem Direktor ber "Gazette musicale" in großer Bunft ftand - (ach! ich habe fie durch jugendlichen Leichtfinn verscherzt) — fonnte ich so recht mit eignen Augen ansehen, wie ihm jene Berühmten unterthänig zu Füßen lagen und vor ihm frochen und webelten, um in feinem Sournale ein bifichen gelobt ju merden; und von unfern hochgefeierten Birtuofen, die wie fiegreiche Fürften in allen Sauptftabten Europa's fich hulbigen laffen, konnte man wohl in Beranger's Beise fagen, daß auf ihren

Lorberfronen noch ber Staub von Morit Schlefinger's Stiefeln fichtbar ift. Wie biefe Leute auf unfre Leichtgläubigkeit spekulieren, bavon hat man keinen Begriff, wenn man nicht hier an Ort und Stelle bie Betriebsamkeit anfieht. In bem Bureau ber erwähnten musikalischen Zeitung begegnete ich einmal einem zerlumpten alten Mann, ber fich als ben Bater eines berühmten Birtuofen anfündigte und bie Redaktoren des Sournals bat, eine Reklame abzubruden, worin einige eble Buge aus bem Runftleben feines Sohnes zur Renntnis bes Bublifums gebracht wurden. Der Berühmte hat nämlich irgendwo in Sudfrankreich mit toloffalem Beifall ein Roncert gegeben und mit bem Ertrag eine ben Ginfturg brobende altgothische Rirche unterftütt; ein andermal hatte er für eine überschwemmte Wittme gespielt, ober auch für einen fiebzigjährigen Schulmeifter, der feine einzige Ruh verloren, u. f. w. Im längern Gefprache mit bem Bater jenes Wohlthaters ber Menschheit geftand ber Alte gang naiv, bast sein Berr Sohn freilich nicht so Biel für ihn thue, wie er wohl vermöchte, und dass er ihn manchmal fogar ein klein bisichen barben laffe. Ich möchte bem Berühmten anrathen, auch einmal für die baufälligen Sofen feines alten Baters ein Roncert gu geben.

Wenn man diese Mistere angesehen, kann man wahrlich den schwedischen Studenten nicht mehr grollen, die sich etwas allzu stark gegen den Unfug der Birtuosenvergötterung ausgesprochen und dem berühmten Die Bull bei seiner Ankunft in Upsala die bekannte Ovation bereiteten. Der Geseierte glaubte schon, man würde ihm die Pferde ausspannen, machte sich schon gefasst auf Fackelzug und Blumenkränze, als er eine ganz unerwartete Tracht Ehrenprügel bekam, eine wahrhaft nordische Sürprise.

Die Matadoren ber biesjährigen Saison waren die Herren Sivori und Drehschock. Ersterer ist ein Geiger, und schon als Solchen stelle ich ihn über Lettern, den surchtbaren Klavierschläger. Bei den Biolinisten ist überhaupt die Virtuosität nicht ganz und gar Resultat mechanischer Fingersertigkeit und bloßer Technik, wie bei den Pianisten. Die Violine ist ein Instrument, welches sast menschliche Launen hat und mit der Stimmung des Spielers, so zu sagen, in einem shmpathetischen Rapport steht; das geringste Missbehagen, die leiseste Gemüthserschützterung, ein Gesühlshauch, sindet hier einen unmittelbaren Wiederhall, und Das kommt wohl daher, weil die Violine, so ganz nahe an unsre Brust gesdrück, auch unser Herzklopsen vernimmt. Dies ist

jedoch nur bei Runftlern der Fall, die mirklich ein Berg in ber Bruft tragen, welches flopft, die überhaupt eine Seele haben. Be nüchterner und herzloser ber Biolinspieler, besto gleichförmiger wird immer feine Erefution fein, und er fann auf ben Behorfam feiner Fiebel rechnen, ju jeder Stunde, an jedem Orte. Aber biefe gepriesene Sicherheit ift boch nur bas Ergebnis einer geiftigen Befchranttbeit, und eben die größten Meifter maren es, beren Spiel nicht felten abhängig gemefen von außern und innern Ginfluffen. 3ch habe Riemand beffer, aber auch zu Zeiten niemand ichlechter fvielen gehört als Baganini, und Daffelbe fann ich von Ernft rühmen. Diefer Lettere, Ernft, vielleicht ber größte Biolinfvieler unfrer Tage, gleicht bem Baganini auch in feinen Bebrechen, wie in feiner Benialitat. Ernft's Abwesenheit mard hier diesen Winter fehr bedauert [von allen Musikfreunden, welche bie Sohen ber Runft zu schäten miffen]. Signor Sivori mar ein fehr matter Ersat, doch wir haben ihn mit großem Beranugen gehört. Da er in Genua geboren ift und vielleicht als Rind in ben engen Strafen feiner Baterstadt, wo man sich nicht ausweichen fann, bem Baganini zuweilen begegnete, hat man ihn hier für einen Schüler Deffelben proflamiert. Nein, Baganini hatte nie einen Schuler, fonnte feinen haben, benn bas Beste, was er wusste, Das, was bas Höchste in ber Kunst ist, Das lässt sich weber lehren noch lernen.

Was ift in der Kunft das Höchste? Das, mas auch in allen andern Manifestationen bes Lebens bas Söchste ift: die felbstbemuffte Freiheit des Beiftes. Nicht blog ein Musikstud, das in der Fulle jenes Selbstbemufftfeins tomponiert worden, fondern auch der bloke Vortrag beffelben fann als das fünftlerisch Sochste betrachtet werden, wenn une baraus jener mundersame Unendlichkeitshauch anweht, ber unmittelbar befundet, daß der Erefutant mit dem Romponiften auf berfelben freien Beifteshöhe fteht, bafe er ebenfalls ein Freier ift. Ba, biefes Selbstbewusstsein der Freiheit in der Runft offenbart sich gang besonders durch die Behandlung, durch die Form, in feinem Falle durch den Stoff, und wir fonnen im Gegentheil behaupten, bafe bie Runftler, welche die Freiheit felbst und die Befreiung ju ihrem Stoffe gemählt, gewöhnlich von beschränktem, gefesseltem Beifte, wirklich Unfreie find. Diefe Bemerkung bewährt sich heutigen Tages gang besonbers in ber beutschen Dichtfunft, wo wir mit Schreden feben, bafe bie zugellos trotigften Freiheitfanger, beim Licht betrachtet, meift nur bornierte Naturen find, Philifter, beren Bopf unter ber rothen Müge hervorlaufcht, Eintagefliegen, von benen Goethe fagen murbe:

Matte Fliegen! Wie sie rasen! Wie sie, sumsend überked, Ihren kleinen Fliegendred Träufeln auf Thrannennasen!

Die wahrhaft großen Dichter haben immer die großen Interessen ihrer Zeit anders aufgefasst als in gereimten Zeitungsartikeln, und sie haben sich wenig darum bekümmert, wenn die knechtische Menge, deren Roheit sie anwidert, ihnen den Vorwurf des Aristokratismus machte.

## 3meiter Bericht.

Paris, ben 26. Märg 1843.

Als die merkwürdigsten Erscheinungen der heurigen Saison habe ich die Herren Sivori und Dreyschock genannt. Letzterer hat den größten Beisall
geerntet, und ich referiere getreulich, das ihn die
öffentliche Meinung für einen der größten Klaviervirtuosen proklamiert und den geseiertsten derselben
gleichgestellt hat. Er macht einen höllischen Spektakel. Man glaubt nicht einen Pianisten Drehschock,
sondern drei Schock Pianisten zu hören\*). Da an
dem Abend seines Koncertes der Wind südwestlich
war, so konnten Sie vielleicht in Augsburg die
gewaltigen Klänge vernehmen; in solcher Entfernung
ist ihre Wirkung gewiss eine angenehme. Hier jeboch, im Departement de la Seine, berstet uns

<sup>\*)</sup> Diefer Saty fehlt in ber frangösischen Ausgabe. Der Herausgeber.

leicht bas Trommelfell, wenn biefer Rlavierschläger loswettert. Bang bich, Frang Lift! bu bift ein gewöhnlicher Windaöte in Bergleichung mit biefem Donnergott, ber wie Birfenreiser bie Sturme qufammenbindet und bamit bas Meer ftaupt. ein Dane, Ramens Billmers, hat fich hier biefen Winter erfolgreich hören laffen und wird gewifs mit der Zeit ebenfalls die höchste Stufe seiner Runft erklimpern.] Die ältern Bianisten treten immer mehr in ben Schatten, und biefe armen, abgelebten Invaliden des Ruhmes muffen jest hart dafür leiden, baß fie in ihrer Jugend überschätt worden. Ralfbrenner halt fich noch ein bifichen. Er ift biefen Winter wieder öffentlich aufgetreten, in bem Roncerte einer Schülerin; auf feinen Lippen glanzt noch immer jenes einbalfamierte Lächeln, welches wir innaft auch bei einem agnptischen Pharaonen bemerkt haben, als beffen Mumie in dem hiefigen Mufeum abgewickelt murbe. Nach einer mehr als fünfundzwanzigjährigen Abwesenheit hat Berr Kalkbrenner auch jungft ben Schauplat feiner früheften Erfolge, nämlich London, wieder befucht und dort ben größten Beifall eingeerntet. Das Befte ift, bafe er mit heilem Salfe hierher gurudgekehrt\*) und wir jest

<sup>\*)</sup> Die nachfolgende Stelle lautet in ber französischen Ausgabe: "und baß seine Anwesenheit in Paris allen fin-

wohl nicht mehr an bie geheime Sage glauben burfen, ale habe herr Ralfbrenner England fo lange

ftern und verleumderifden Gerüchten, die über ibn in Umlauf waren, ein Dementi ertheilt. Er ift mit beilem Salfe jurudgefehrt, die Tafchen voll Buineen und ben Ropf leerer als je. Triumphierend fehrt er gurud, und er erzählt uns, wie Ihre Majestat bie Konigin von England entzudt mar, ibn fo wohl zu feben, und wie fie fich geschmeichelt fühlte burch feinen Befuch ju Bindfor ober in einem anderen Schloffe, beffen Name mir entfallen. Ja, ber große Raltbrenner ift mit beilem Salfe nach feiner Barifer Refibeng gurudgefehrt, ju feinen Berehrern, feinen ichonen Bianofortes, die er in Rompagnie mit herrn Blevel fabriciert, ju feinen jahlreichen Schülern, die aus allen Runftlern bestehen, mit benen er nur ein einzig Dal in feinem Leben gefprochen, und gu feiner Bemalbefammlung, welche, wie er behauptet, fein Rurft bezahlen tonne. Es verfteht fich von felbft, daß er bier auch ben Keinen achtjährigen Bungen wiebergefunden, ben er feinen Berrn Sohn benamft, und bem er noch mehr mufitalifches Talent als fich felber zuerkennt, indem er ibn über Mozart ftellt. Dies lymphatifche, franklich aufgeblafene Männlein, das auf jeden Fall in der Bescheibenheit bereits feinen Bater übertrifft, hort fein eigenes Lob mit ber unerichütterlichften Raltblütigfeit an; und mit bem Mir eines gelangweilten, ber Ehrenbezeugungen der Belt überbruffigen Greifes ergahlt er felbft von feinen Erfolgen bei Dofe, wo die iconen Bringeffinnen ihm das weiße Sandchen getufft. Die Arrogang biefes Rleinen, biefes blafferten Fotus, ift eben fo midermartig als tomifc. Ich weiß nicht, ob Berr Ralfbrenner in Paris gleichfalls die brave Fifchandlerin gemieben wegen ber bortigen ungefunden Befetsgebung, bie bas galante Vergeben ber Bigamie mit bem Strange beftrafe. Wir konnen baber annehmen, bafe jene Sage ein Märchen mar, benn es ift eine Thatfache, das herr Ralfbrenner zurüchgekehrt ift ju feinen hiefigen Berehrern, ju ben fconen Forteplanos, die er in Kompagnie mit herrn Plepel fabriciert, ju feinen Schülerinnen, die fich alle ju feinen Meisterinnen im frangofischen Sinne bes Wortes ausbilden, zu feiner Gemäldesammlung, welche, wie er behauptet, fein Fürst bezahlen könne, zu seinem hoffnungsvollen Sohne, welcher in ber Befcheibenheit bereits feinen Bater übertrifft, und ju ber braven Fischhändlerin, die ihm den famofen Türbot überließ, den der Obertoch des Fürsten von Benevent, Talleprand Perigord, ehemaligen Bischofe von Autun, für feinen Berrn bereits bestellt hatte - Die Boiffarde ftraubte fich lange, dem berühmten Bianisten, der inkognito auf den Fischmarkt gegangen mar, ben befagten Turbot zu überlaffen, boch als Ersterer seine Karte hervorzog, sie auf ben lettern nieberlegte und die arme Frau Namen Ralfbrenner las, befahl fie auf ber Stelle,

wiedergefunden, die ihm einst ben famosen Türbot überließ 2c."
Der Herausgeber.

ben Fisch nach seiner Wohnung zu bringen, und fie mar lange nicht zu bewegen, irgend eine Bahlung anzunehmen, hinlänglich bezahlt, wie fie fei, burch bie große Ehre. Deutsche Stodfische argern fich über eine folche Fischgeschichte, weil fie felbst nicht im Stande find, ihr Selbstbewufftsein in folder brillanten Beise geltend zu machen, und weil fie Berrn Raltbrenner überdies beneiden ob feinem eleganten äußern Auftreten, ob feinem feinen gefcniegelten Wefen, ob feiner Glätte und Suflichfeit, ob der gangen marcipanenen Erscheinung, die jedoch für ben ruhigen Beobachter burch manche unwillfürliche Berlinismen ber niedrigften Rlaffe einen etwas ichabigen Beisat hat, fo bafe Roreff eben fo witig als richtig von dem Manne fagen fonnte: "Er fieht aus wie ein Bonbon, ber in ben Dred gefallen."

Ein Zeitgenosse bes Herrn Kalkbrenner ist Herr Pixis, und obgleich er von untergeordneterm Range, wollen wir doch hier als Kuriosität seiner erwähnen. Aber ist Herr Pixis wirklich noch am Leben? Er selber behauptet es und beruft sich dabei auf das Zeugnis des Herrn Sina, des berühmten Badegastes von Boulogne, den man nicht mit dem Berg Sinai verwechseln darf. Wir wollen diesem braven Wellenbändiger Glauben schenken, obgleich manche

bofe Bungen fogar verfichern, Berr Bixis habe nie existiert. Nein, Letterer ift ein Mensch, ber wirklich lebt: ich fage Menfch, obgleich ein Zoologe ihm einen geschwänzteren Namen ertheilen murbe. Bert Piris tam nach Paris ichon jur Zeit ber Invafion, in dem Augenblick, mo der belvederische Apoll den Römern wieder ausgeliefert wurde und Paris verlaffen muffte. Die Acquifition bes herrn Bixis follte ben Frangofen einigen Erfat bieten. Er fpielte Rlavier, fomponierte auch fehr niedlich, und feine mufifalifchen Studchen murben gang befonders geschätt von ben Bogelhandlern, welche Ranarienvögel auf Drehorgeln jum Gefange abrichten. Diefen gelben Dingern brauchte man eine Romposition bes herrn Bixis nur einmal vorzuleiern, und fie begriffen fie auf ber Stelle und zwitscherten fie nach, bafe es eine Freude mar und Bebermann applaubierte: "Biriffime!" Seitbem bie altern Bourbonen vom Schauplat abgetreten, wird nicht mehr "Biriffime" gerufen; bie neuen Sangvogel verlangen neue Melodien \*). Durch feine außere Erscheinung, bie

<sup>\*)</sup> Der später von Heine geanberte Schluß bieses Absates lautete in bem mir vorliegenden Originalmanustript ursprünglich, wie folgt: "und wie Kalkbrenner ist auch Herr Biris eine arme Mumie, und zwar die Mumie eines Ibis. Der lange Schnabel des Ibis bietet in der That die größte

phhisische, macht sich Herr Pixis noch einigermaßen geltend; er hat nämlich die größte Nase in der musikalischen Welt, und um diese Specialität recht auffallend bemerkbar zu machen, zeigt er sich oft in Gesellschaft eines Romanzenkomponisten, der gar keine Nase hat und desswegen jüngst den Orden der Ehrenlegion erhalten hat, denn gewiß nicht seiner Musik wegen ist Herr Panseron solchermaßen dekoriert worden. Man sagt, daß Derselbe auch zum Direktor der großen Oper ernannt werden solle, weil er nämlich der einzige Mensch sei, von dem nicht zu befürchten stehe, daß ihn der Maestro Siacomo Meherbeer an der Nase herumziehen werde.

Herr Herz gehört, wie Kalkbrenner und Bixis, zu den Mumien; er glänzt nur noch durch seinen schönen Koncertsaal, er ist längst todt und hat kürzelich auch geheirathet\*). Zu den hier ansässigen Klavierspielern, die jetzt am meisten Glück machen, gehören Halle und Sduard Wolf; doch nur von

Ahnlichkeit mit jener fabelhaft langen Pirisnafe, welche zu ben Merkwürdigkeiten ber musikalischen Welt gehört und bie Zielscheibe so vieler schlechten Spage geworben; in biefer Beziehung musste ich ihrer einmal erwähnen."

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Dieser Sat fehlt in ber französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Letterm wollen wir besonders Notiz nehmen, da er sich zugleich als Romponist auszeichnet. Souard Wolf ist fruchtbar und voller Berve sund Origi-. nalität. Seine Studien für das Bianoforte merden am meiften gerühmt, und er befindet fich jest fo recht in der Boque.] Stephan Heller ift mehr Romponist als Birtuofe, obaleich er auch megen seines Rlavierspiels fehr geehrt wird. Seine mufikalischen Erzeugnisse tragen alle ben Stempel eines ausgezeichneten Talentes, und er gehört icon jest zu ben arogen Deiftern. Er ift ein mahrer Runftler, ohne Affektation, ohne Übertreibung; romantischer Sinn in flaffischer Form. Thalberg ift ichon feit zwei Monaten in Paris, will aber felbst fein Koncert geben; nur im Roncerte eines feiner Freunde wird er diese Woche öffentlich spielen. Dieser Runftler unterscheidet sich vortheilhaft von seinen Rlavierfollegen, ich möchte fast sagen: burch sein musikaliiches Betragen\*). Wie im Leben, fo auch in feiner

<sup>\*)</sup> In ber Augsburger Allgemeinen Zeitung heißt es, statt bes obigen Sates: "Trot meiner Abneigung gegen bas Klavier werbe ich ihn bennoch zu hören suchen. Es hat aber seine Bewandtnis mit der Toleranz, die ich bem Thalberg angedeihen lasse. Dieser bezaubert mich, ich möchte saft sagen: durch sein musikalisches Betragen — sein Spiel ist ganz getaucht in Harmonie."

Der Berausgeber.

Runft befundet Thalberg ben angebornen Tatt, fein Vortrag ift so gentlemanlike, so wohlhabend, so anftandia, fo gang ohne Brimaffe, fo gang ohne forciertes Benialthun, fo gang ohne jene renommierende Bengelei, welche die innere Bergagnis ichlecht verhehlt. [wie wir Dergleichen bei unfern musikali= ichen Blückspilzen fo oft bemerkten.] Die gefunden Weiber lieben ihn. Die franklichen Frauen find ihm nicht minder hold, obgleich er nicht durch epileptische Anfälle auf dem Rlavier ihr Mitleid in Anspruch nimmt, obgleich er nicht auf ihre überreizt garten Rerven spekuliert, obgleich er fie weder elektrifiert noch galvanisiert; negative, aber ichone Gigenichaften\*). Es giebt nur Einen, ben ich ihm vorzöge, Das ist Chopin, der aber viel mehr Romponist als Birtuofe ift. Bei Chopin vergeffe ich gang die Meisterschaft des Rlavierspiels, und verfinke in die füßen Abgrunde seiner Musit, in die schmerzliche Lieblichkeit feiner eben fo tiefen wie garten Schöpfungen. Chopin ift ber große geniale Tonbichter, ben man eigentlich nur in Gesellschaft von Mozart ober Beethoven ober Roffini nennen follte.

<sup>\*)</sup> In ber Augsburger Allgemeinen Zeitung heißt es statt ber letten vier Borte: "er entzückt nur burch balfamischen Wohllaut, burch Maß und Milbe."

Der Berausgeber.

In den sogenannten Ihrischen Theatern hat es biefen Winter nicht an Novitäten gefehlt. Die Bouffes gaben uns "Don Pasquale," ein neues Opus von Signor Donizetti, [bem mufitalifden Rauvach.] Much biefem Italianer fehlt ce nicht an Erfolg, fein Talent ift groß, aber noch größer ift feine Fruchtbarkeit, worin er nur ben Raninchen nachsteht. In ber Opera-comique faben wir "La part du diable," Text von Scribe, Musik von Auber; Dichter und Romponist passen hier gut zusammen, fie find fich auffallend ähnlich in ihren Borgugen wie in ihren Mängeln. Beide haben viel Efprit, viel Grazie, viel Erfindung, fogar Leidenschaft; bem Ginen fehlt nur bie Boefie, mahrend bem Andern nur die Mufit fehlt. Das Werk findet fein Bublitum und macht immer ein volles Baus.

In ber Academie royale de musique, ber großen Oper, gab man dieser Tage "Karl VI.," Text von Casimir Delavigne, Musik von Halevy. Auch hier bemerken wir zwischen dem Dichter und Komponisten eine wahlverwandte Ühnlichkeit. Sie haben Beide durch gewissenhaftes edles Streben ihre natürliche Begabnis zu steigern gewusst und mehr durch die äußere Zucht der Schule als durch innere Ursprünglichkeit sich herangebildet. Deskhalb sind sie auch Beide nie ganz dem Schlechten verfallen, wie

es dem Originalgenie zuweilen begegnet; sie leissteten immer etwas Erquickliches, etwas Schönes, etwas Respektables, Akademisches, Klassisches. Beide sind dabei gleich edle Naturen, würdige Gestalten, und in einer Zeit, wo das Gold sich geizig versteckt, wollen wir an dem kursierenden Silber nicht geringschätzig mäkeln. "Der fliegende Holländer" von Dietz ist seitdem traurig gescheitert; ich habe diese Oper nicht gehört, nur das Libretto kam mir zu Gesicht, und mit Widerwillen sah ich, wie die schöne Fabel, die ein bekannter deutscher Schriftsteller (H. Heine) fast ganz mundgerecht für die Bühne erssonnen, in dem französischen Texte verhunzt worden.

[Der "Prophet" von Meyerbeer wird noch immer erwartet, und zwar mit einer Ungeduld, die, aufs unleidlichste gesteigert, am Ende in einen stalen Unmuth überschlagen dürste. Es bildet sich hier schon ohnehin eine sonderbare Reaktion gesgen Meyerbeer, dem man in Paris die Hulb nicht verzeiht, die ihm in Berlin gnädigst zu Theil wird. Wan ist ungerecht genug, ihm manche poslitische Grämlichkeiten entgelten zu lassen. Besdürftigen Talenten, die zu ihrem Lebensunterhalt auf die allerhöchste Gunst angewiesen, verzeiht man weit eher ihre Dienstbarkeit, als dem großen Maesstro, der unabhängig mit einem grandiosen, sast ges

nialen Vermögen zur Welt gekommen. In der That hat er sich sehr bedenklichen Missverständnissen bloßzestellt; wir werden vielleicht nächstens darauf zurückkommen. — Die Abwesenheit von Berlioz ist fühlbar. Er wird uns hoffentlich bei seiner Rückehr viel Schönes mitbringen; Deutschland wird ihn gewiss inspirieren, wie er auch jenseits des Rheins die Gemüther begeistert haben muß. Er ist unstreitig der größte und originellste Musiker, den Frankreich in der letzten Zeit hervorgebracht hat; er überragt alle seine Kollegen französischer Zunge.

Als gewissenhafter Berichterstatter mus ich erwähnen, dass unter den deutschen Landsleuten, die hier anwesend, sich auch der vortrefsliche Meister Konradin Kreuzer befindet. Konradin Kreuzer ist hier zu bedeutendem Ansehn gelangt durch das Nachtlager von Granada, das die deutsche Truppe, verhungerten Andenkens, gegeben hat. Wir ist der verehrte Meister schon seit meinen frühesten Jugendtagen bekannt, wo mich seine Liederkompositionen entzückten; noch heute tönen sie mir im Gemüthe, wie singende Wälder mit schluchzenden Nachtigallen und blühender Frühlingslust. Herr Kreuzer sagt mir, dass er für die Opera-comique ein Libretto in Musik setzen wird. Möge es ihm gelingen, auf biesem gefährlichen Pfad nicht zu straucheln und von den abgefeimten Roues ber Barifer Romöbiantenwelt nicht hintere Licht geführt zu werben, wie fo manchen Deutschen por ihm geschehen, die fogar den Borzug hatten, weniger Talent als Berr Rreuter zu besiten, und jedenfalls leichtfüßiger als Letterer auf bem glatten Boben von Baris fich au bewegen wufften. Belde traurigen Erfahrungen muffte herr Richard Wagner machen, ber endlich. ber Sprache ber Bernunft und bes Magens ge= horchend, bas gefährliche Projett, auf ber frangofischen Buhne Ruf zu fassen, klüglich aufgab und nach dem deutschen Rartoffelland zurückflatterte. Bortheilhafter ausgerüftet im materiellen und induftriöfen Sinne ift ber alte Deffauer, welcher, wie er behauptet, im Auftrage der Opera-comique-Direktion eine Oper fomponiert. Den Text liefert ihm Berr Scribe, bem vorher ein hiefiges Bantierhaus Bürgschaft leiftet, baß bei etwaigem Durchfall bes alten Deffauer ihm, bem berühmten Librettofabrikanten, eine namhafte Summe als Abtrittsgeld ober Dedit ausbezahlt werde. Er hat in der That Recht. fich vorzusehen, ba ber alte Deffauer, wie er uns täglich vorwimmert, an der Melancholik leidet. Aber wer ist ber alte Deffauer? Es kann boch nicht ber alte Deffauer fein, ber im fiebenjährigen Rriege fo viele Lorberen gewonnen, und deffen Marich fo be-

rühmt geworben, und beffen Statue im Berliner Schlossgarten ftand und feitbem umgefallen ift? Mein, theurer Lefer! Der Deffauer, von welchem wir reben, hat nie Lorberen gewonnen, er ichrieb auch feine berühmten Mariche, und es ift ihm auch feine Statue gefett worden, welche umgefallen. Er ift nicht ber preußische alte Deffauer, und biefer Name ist nur ein Nom de guerre ober vielleicht ein Spinname, den man ihm ertheilt hat ob feinem ältlichen, tagenbudlicht gefrümmten und benauten Aussehen. Er ift ein alter Bungling, ber fich schlecht tonferviert. Er ift nicht aus Deffau, im Begentheil er ift aus Brag, mo er im ifraelitischen Quartier zwei große reinliche Baufer befigt; auch in Wien foll er ein Saus besitzen und fonftig fehr vermögend fein. Er hat also nicht nöthig zu tomponieren, wie die alte Moffon, die Schwiegermutter bes großen Biacomo Meyerbeer, fagen murde. Aber aus Borliebe für die Runft vernachläffigte er feine Handlungegeschäfte, trieb Musik und komponierte frühzeitig eine Oper, welche \*) burch eble Beharrlichfeit zur Aufführung gelangte und anderthalb Borftel-

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;welche der Besuch in Saint-Cyr hieß und durch edle 20." hieß es ursprünglich in dem mir vorliegenden Originalmanustript.

lungen erlebte. Go wie in Brag, suchte ber alte Deffauer auch in Wien feine Talente geltend zu machen, doch die Rlique, welche für Mozart, Beethoven und Schubert schwärmt, ließ ihn nicht aufkommen: man verftand ihn nicht, mas ichon wegen feiner fauderwelschen Mundart und einer gemiffen nafelnden Aussprache bes Deutschen, die an faule Gier erinnert, fehr erflärlich. Bielleicht auch verftand man ihn und eben bestwegen wollte man Richts von ihm miffen. Dabei litt er an Sämorrhoiden, auch Harnbeschwerden, und er bekam, wie er sich ausbruckt, die Melancholik. Um fich zu erheitern, ging er nach Paris, und hier gewann er die Bunft bes berühmten Berrn Morit Schlefinger, ber feine Liederkompositionen in Berlag nahm; als Honorar erhielt er von demfelben eine goldene Uhr. Als ber alte Deffauer sich nach einiger Zeit zu seinem Bonner begab und ihm anzeigte, dass die Uhr nicht gehe, erwiederte Derfelbe: "Gehen? Sabe ich gefagt, bafe fie geben wird? Beben Ihre Rompositionen? geht mir mit Ihren Rompositionen, wie es Ihnen mit meiner Uhr geht - fie gehen nicht." So fprach ber Mufikantenbeherricher Morit Schlefinger, inbem er den Rragen seiner Rravatte in die Bobe aupfte und am Salfe herumhaspelte, als werde ihm bie Binde plöglich zu enge, wie er zu thun pflegt,

wenn er in Leidenschaft gerath; benn gleich allen großen Männern ift er fehr leibenschaftlich. Diefes unheimliche Zupfen und Saspeln am Salse foll oft ben bedenklichften Ausbrüchen des Bornes vorausgeben, und ber arme alte Deffauer murbe baburch fo alteriert, dass er an jenem Tage stärker als je bie Melancholik bekam. Der edle Bonner that ihm Unrecht. Es ift nicht feine Schuld, bafs bie Lieberfompositionen nicht gehen; er hat alles Mögliche gethan, um fie jum Behen zu bringen; er ift bef8= wegen von Morgen bis Abend auf den Beinen gewesen, und er läuft Bedem nach, ber im Stande ware, burch irgend eine Zeitungereffame feine Lieber jum Behen ju bringen. Er ift eine Rlette an bem Rocke jedes Journalisten, und jammert uns beständig vor von feiner Melancholif und wie ein Brofamchen des Lobes fein frankes Bemuth erheitern fonne. Benig begüterte Feuilletonisten, die an kleinen Journalen arbeiten, sucht er in einer andern Beise zu födern, indem er ihnen z. B. erzählt, bafe er jungft bem Rebafteur eines Blattes im Café de Paris ein Frühftuck gegeben habe, welches ihm fünfundvierzig Franks und zehn Sous getoftet; er trägt auch wirklich die Rechnung, die Carte payante, jenes Dejeuners beständig in der Sofentafche, um fie zur Beglaubigung vorzuzeigen. Sa,

ber zornige Schlefinger thut bem alten Deffauer Unrecht, wenn er meint, bafe Derfelbe nicht alle Mittel anmende, um die Rompositionen zum Behen zu bringen. Nicht bloß die mannlichen, fondern auch bie weiblichen Ganfefedern fucht der Armfte gu folchem 3mede in Bewegung zu feten. Er hat fogar eine alte vaterländische Bans gefunden, die aus Mitleid einige Lobreklamen im fentimental flaueften Deutsch-Frangofisch für ihn geschrieben, und gleichfam burch gebruckten Balfam feine Melancholit zu lindern gesucht hat. Wir muffen die brave Berfon · um fo mehr rühmen, ba nur reine Menschenliebe, Philanthropie, im Spiele, und ber alte Deffauer schwerlich burch fein ichones Gesicht die Frauen zu bestechen vermöchte. Über diefes Besicht find die Meinungen verschieden; die Ginen fagen, ce fei ein Bomitiv, die Andern fagen, es fei ein Laxativ. So Biel ift gewiß, bei feinem Unblick beklemmt mich immer ein fatales Dilemma, und ich weiß alsbann nicht, für welche von beiben Ansichten ich mich entscheiden foll\*). Der alte Deffauer hat dem hie-

<sup>\*)</sup> Der Schluß biefes Absates fehlt in ber frangösischen Ausgabe. Der Rame "Dessauer" ift bort in "be Sauer" geandert, und heine schreibt in Bezug hierauf, wie folgt: "Ich muß jeboch bemerken, baß ich ben Namen bes Mufiters, von bem ich so eben geredet, falsch geschrieben habe,

figen Publikum zeigen wollen, baß sein Gesicht nicht, wie man sagte, bas satalste von der Welt sei. Er hat in dieser Absicht einen jüngern Bruder express von Prag hierher kommen lassen, und dieser schöne Jüngling, der wie ein Abonis des Grindes ausssieht, begleitet ihn jest überall in Paris.

Entschuldige, theurer Lefer, wenn ich bich von folden Schmeiffliegen unterhalte; aber ihr zubringliches Besumse kann ben Gebulbigften am dahin bringen, daß er zur Kliegenklatiche Und bann auch wollte ich hier zeigen, welche Miftfafer von unfern biedern Maufikverlegern als deutsche Nachtigallen, als Nachfolger, ja, als Rebenbuhler von Schubert angepriesen merben. Die Bopularitat Schubert's ift fehr groß in Paris, und fein Name wird in ber unverschämtesten Beise ausgebeutet. Der miserabelfte Liederschund erscheint hier unter bem fingierten Namen Camille Schubert, und bie Frangosen, die gewise nicht missen, dass ber Borname des echten Mufiters Frang ift, laffen fich foldermagen täuschen. Armer Schubert! Und welche Texte werden feiner Musik untergeschoben! Es sind

und daß er ohne Zweifel gang benfelben Namen wie ber alte Deffauer, ber berühmte Berfaffer bes Deffauer Mariches, führt."

Der Berausgeber.

namentlich die von Schubert tomponierten Lieber von Beinrich Beine, welche hier am beliebteften find, aber die Texte find fo entfetlich überfett, daß ber Dichter herglich froh mar, ale er erfuhr, wie menig die Musikverleger sich ein Gewissen baraus machen, ben mahren Autor verschweigend, ben Namen eines obsturen frangöfischen Baroliers auf bas Titelblatt jener Lieber zu feten\*). Es geschah viel= leicht auch aus Pfiffigkeit, um nicht an Droits d'auteur zu erinnern. hier in Frankreich gestatten biese bem Dichter eines fomponierten Liebes immer bie Salfte bes Sonorars. Ware biefe Mobe in Deutschland eingeführt, fo murbe ein Dichter, beffen "Buch ber Lieber" feit zwanzig Sahren von allen beutschen Musikhandlern ausgebeutet wird, wenigftens von diesen leuten einmal ein Wort bes Dantes erhalten haben. - Es ist ihm aber von den vielen hundert Rompositionen seiner Lieder, die in Deutschland erschienen, nicht ein einziges Freieremplar zugeschickt worden! Doge auch einmal für Deutschland bie Stunde ichlagen, wo bas geistige Eigenthum bes Schriftstellers eben fo erufthaft anerkannt werde, wie das baumwollene Eigenthum des Nachtmuten-

<sup>\*)</sup> Der Schluß biefes Absaties fehlt in ber frangösischen Ausgabe. Der Berausgeber.

fabritanten. Dichter werden aber bei uns als Nachstigallen betrachtet, benen nur die Luft angehöre; sie sind rechtlos, mahrhaft vogelfrei!

3ch will diesen Artikel mit einer guten Handlung beschließen. Wie ich hore, soll sich Berr Schindler in Röln, wo er Musikbirektor ift, fehr barüber gramen, baf ich in einem meiner Saisonberichte\*) febr wegwerfend von feiner weißen Rravatte gesprochen und von ihm felbft behauptet habe, auf feiner Bifitenkarte fei unter feinem Namen ber Bufat "Ami de Beethoven" zu lesen gewesen. Letteres stellt er in Abrede: was die Kravatte betrifft, fo hat es bamit gang feine Richtigkeit, und ich habe nie ein fürchterlich weißeres und steiferes Ungeheuer feben; boch in Betreff ber Rarte muß ich aus Menfchenliebe geftehen, bafs ich felber baran zweifle, ob jene Worte wirklich barauf geftanben. 3ch habe bie Beschichte nicht erfunden, aber vielleicht mit zu aro-Ber Buvortommenheit geglaubt, wie es benn bei Allem in der Welt mehr auf die Wahrscheinlichkeit als auf die Wahrheit felbst ankommt. Erftere beweift, bafe man ben Mann einer folchen Narrheit fähig hielt, und bietet une das Dag feines wirt-

<sup>\*)</sup> Bergleiche ben Bericht über bie musikalische Saifon von 1841, auf S. 331 bes vorliegenden Banbes.

Der Berausgeber.

lichen Wesens, mährend ein wahres Faktum an und für sich nur eine Zufälligkeit ohne charakteristische Bedeutung sein kann. Ich habe die erwähnte Karte nicht gesehen; dagegen sah ich dieser Tage mit leibslich eignen Augen die Visitenkarte eines schlechten italiänischen Sängers\*), der unter seinem Namen die Worte: "Neveu de Mr. Rubini" hatte drucken lassen.

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;auf welcher bie Worte: "A. Gallinari, neveu du celebre Rubini" graviert stanben." heißt es in ber frangösischen Ausgabe.

## Mufikalische Saison von 1844.

Erfter Bericht.

Baris, ben 25. April 1844.

A tout seigneur tout honneur. Wir beginnen heute mit Berlioz, bessen erstes Koncert die
musikalische Saison eröffnete und gleichsam als Ouvertüre berselben zu betrachten war. Die mehr oder
minder neuen Stücke, die hier dem Publikum vorgetragen wurden, fanden den gebührenden Applaus,
und selbst die trägsten Gemüther wurden sortgeriss
sen von der Gewalt des Genius, der sich in allen
Schöpfungen des großen Meisters bekundet. Hier
ist ein Flügelschlag, der keinen gewöhnlichen Sangesvogel verräth, Das ist eine kolossale Nachtigall,
ein Sprosser von Ablersgröße, wie es deren in der
Urwelt gegeben haben soll. Ja, die Berliozische
Musik überhaupt hat für mich etwas Urweltliches,
wo nicht gar Antedilnvianisches, und sie mahnt

mich an untergegangene Thiergattungen, an fabelhafte Ronigsthumer und Sunden, an aufgethurmte Unmöglichkeiten, an Babylon, an die hangenden Barten ber Semiramis, an Rinive, an bie Bunberwerfe von Migraim, wie wir bergleichen erblicken auf den Gemälben des Engländers Martin. ber That, wenn wir uns nach einer Analogie in ber Malerkunft umfehen, fo finden mir die mahl= verwandtefte Uhnlichkeit zwischen Berliog und bem tollen Britten, berfelbe Sinn für bas Ungeheuerliche, für bas Riefenhafte, für materielle Unermess= lichkeit. Bei bem Ginen bie grellen Schatten= und Licht-Effette, bei dem Andern freischende Inftrumentierung; bei bem Ginen wenig Melobie, bei bem Andern wenig Farbe, bei Beiden wenig Schonheit und gar fein Gemuth. Ihre Werke find weber antif noch romantisch, sie erinnern weber an Briechenland noch an bas fatholische Mittelalter, fondern fie mahnen weit höher hinauf an die affprisch-babylonisch-äanptische Architektur-Beriode und an die maffenhafte Baffion, die fich barin aussprach.

Welch ein ordentlicher moderner Mensch ist bagegen unser Felix Mendelssohn-Bartholdy, der hochgefeierte Landsmann, den wir heute zunächst wegen der Symphonie erwähnen, die im Koncertsaale des Conservatoires von ihm gegeben worden. Dem thätigen Gifer feiner hiefigen Freunde und Bonner verdanken wir biefen Genuß. biefe Symphonie Menbelsfohn's im Confervatoire fehr froftig aufgenommen murbe, verbient fie bennoch die Anerkennung aller mahrhaft Runftverftanbigen. Sie ift von echter Schonheit und gehört ju Mendelssohn's beften Arbeiten \*). Wie aber fommt es, daß dem fo verdienten und hochbegabten Runftler feit der Aufführung des "Baulus," ben man bem hiesigen Bublifum auferlegte, bennoch fein Lorberfranz auf frangöfischem Boden hervorblühen will? Wie tommt es, bafe bier alle Bemühungen scheitern, und bafe bas lette Berameiflungsmittel bes Obeontheaters, die Aufführung der Chore zur Antigone, ebenfalls nur ein flägliches Resultat hervorbrachte? Menbelsfohn bietet uns immer Belegenheit, über die höchsten Probleme der Afthetit nachzudenten. Namentlich werben wir bei ihm immer an bie große Frage erinnert: Was ift ber Unterschied amischen

<sup>\*)</sup> Dieser Sat heißt in ber Augsburger Allgemeinen Zeitung aussührlicher: "Namentlich ift ber zweite Sat (Scherzo in F-Dur) und bas britte Abagio in A-Dur charaftervoll, und mitunter von echter Schönheit. Die Instrumentation ist vortrefflich, und die ganze Symphonie gehört zu Mendelssohn's besten Arbeiten."

Der Berausgeber.

Runft und Luge?\*) Wir bewundern bei biefem Meifter zumeist sein großes Talent für Form, für Stiliftit, feine Begabnis, fich bas Augerorbentlichfte anzueignen, seine reizend schone Fattur, sein feines Eibechsenohr, feine garten Fühlhörner und feine ernfthafte, ich möchte fast fagen puffionierte Indiffereng. Suchen wir in einer Schwefterkunft nach einer analogen Erscheinung, so finden wir sie diesmal in der Dichtfunft, und fie heißt Ludwig Tied. Auch biefer Meifter muffte immer bas Borzüglichfte zu reprobucieren, fei es schreibend ober vorlefend, er verftand fogar bas Naive zu machen, und er hat boch nie Etwas geschaffen, mas bie Menge bezwang und lebendig blieb in ihrem Bergen \*\*). Dem begabteren Mendelssohn murbe ce fcon eher gelingen, ctmas ewig Bleibendes ju schaffen, aber nicht auf bem

<sup>\*) &</sup>quot;awischen Runft und Arbeit?" fteht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der Schluß bieses Absates lautet in ber Augsburger Allgemeinen Zeitung, wie folgt: "Beiben eigen ift ber hitigste Bunsch nach bramatischer Leistung, und auch Meubelssohn wird vielleicht alt und mürrisch werden, ohne etwas wahrhaft Großes auf die Bretter gebracht zu haben. Er wird es wohl versuchen, aber es muß ihm mißlingen, da hier Wahrheit und Leidenschaft zunächst begehrt werden." Der Herausgeber.

Boben, wo zunächst Wahrheit und Leibenschaft verslangt wird, nämlich auf ber Bühne; auch Ludwig Tieck, trotz seinem hitzigsten Gelüste, konnte es nie zu einer bramatischen Leistung bringen.

Außer ber Mendelssohn'schen Symphonie hörten wir im Conservatoire mit großem Interesse eine Symphonie des seligen Mozart, und eine nicht minder talentvolle Komposition von Händel. Sie wurden mit großem Beifall aufgenommen. [Diese Beiden, Mozart und Händel, haben es endlich dahin gebracht, die Ausmerksamkeit der Franzosen auf sich zu ziehen, wozu sie freilich viel Zeit bedurften, da keine Propaganda von Diplomaten, Pietisten und Bankiers für sie thätig war.]

Unser vortrefslicher Landsmann Ferdinand Hiller genießt unter den wahrhaft Aunstverständigen ein zu großes Ansehen, als dass wir nicht, so groß auch die Namen sind, die wir eben genannt, den seinigen hier unter den Komponisten erwähnen dürsten, deren Arbeiten im Konservatoire die verdiente Anerkennung fanden. Hiller ist mehr ein denkender als ein fühlender Musiker, und man wirst ihm noch obendrein eine zu große Gelehrsamkeit vor. Geist und Wissenschaft mögen wohl manchnal in den Kompositionen dieses Doktrinärs etwas fühlend wirken, jedenfalls aber sind sie immer annuthig, reizend

und schön. Von schiefmäuliger Excentricität ist hier keine Spur, Hiller besitzt eine artistische Wahlver-wandtschaft mit seinem Landsmann Wolfgang Goethe. Auch Hiller ward geboren zu Franksurt, wo ich bei meiner letzten Durchreise sein väterliches Haus sah; es ist genannt "Zum grünen Frosch," und das Abbild eines Frosches ist über der Hausthüre zu sehen. Hiller's Kompositionen erinnern aber nie an solch unmusikalische Bestie, sondern nur an Nachtigallen, Lerchen und sonstiges Frühlingsgevögel.

An koncertgebenden Bianiften hat es auch diefes Jahr nicht gefehlt. Namentlich die Iden des Marzen waren in diefer Beziehung fehr bedenkliche Tage. Das Alles klimpert drauf los und will ge= hört sein, und sei es auch nur jum Schein, um jenseits der Barriere von Baris fich als große Celebritat gebarden zu burfen. Den erbettelten oder erichlichenen Feten Feuilletonlob miffen die Runftjunger, zumal in Deutschland, gehörig auszubeuten, und in ben bortigen Reklamen heißt es bann, bas berühmte Benie, der große Rudolf 2B. fei angefommen, der Nebenbuhler von Lift und Thalberg, ber Rlavierheros, der in Paris fo großes Auffehen erregt habe und fogar von dem Rritifer Bules Banin gelobt worden, Hofianna! Wer nun eine folche arme Fliege zufällig in Paris gefehen hat, und überhaupt weiß, wie wenig hier von noch weit bebeutendern Bersonnagen Notiz genommen wird, finbet die Leichtgläubigfeit des Publifums fehr ergötlich, und die plumpe Unverschämtheit der Birtuofen fehr ekelhaft. Das Gebrechen aber liegt tiefer, nämlich in bem Buftand unfrer Tagespreffe, und biefer ift wieder nur ein Ergebnis fatalerer Buftande. muß immer barauf zurücktommen, bafe es nur brei Bianiften giebt, die eine ernfte Beachtung verdienen, nämlich: Chopin, ber holdselige Tondichter, ber aber leiber auch diesen Winter fehr frank und wenig fichtbar war; bann Thalberg, ber musikalische Gentleman, ber am Ende gar nicht nöthig hatte, Rlavier ju fpielen, um überall als eine ichone Ericheinung begrüßt zu werben, und ber fein Talent auch wirflich nur als eine Apanage zu betrachten scheint; und bann unser Lift, ber trot aller Berfehrtheiten und verlegenden Eden bennoch unfer theurer Lift bleibt, und in biesem Augenblick\*) wieder die schöne Belt von Paris in Aufregung gefett. Ba, er ift hier, der große Agitator, unser Frang Lift, der

<sup>\*) &</sup>quot;nicht bloß gang Paris, sondern fogar ben fonft so rubigen Schreiber biefer Blätter in eine Aufregung gefett, die nicht abgeleugnet werden tann." ichließt dieser Sat in ber Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Der Berausgeber.

irrende Ritter aller möglichen Orden. (mit Ausnahme der frangösischen Chrenlegion, die Ludwig Philipp feinem Birtuofen geben will); er ift hier, ber hohenzollernshechingensche Hofrath, ber Doftor ber Philosophie und Wunderdoftor ber Musik, ber wieder auferstandene Rattenfänger von Sameln, ber neue Fauft, bem immer ein Bubel in ber Geftalt Belloni's folgt, ber geabelte und bennoch eble Franz Ligt! Er ift hier, ber moderne Amphion, ber mit ben Tonen seines Saitenspiels beim Kölner Dombau bie Steine in Bewegung fette, bafe fie fich zusammenfügten, wie einft bie Mauern von Theben! Er ift hier, ber moberne homer, ben Deutschland, Ungarn und Frankreich, die brei größten Länder, als Landestind reflamieren, mahrend ber Sanger ber Ilias nur von fieben fleinen Provincialftabten in Anspruch genommen ward! Er ift hier, ber Attila, bie Beifiel Gottes aller Erarb'ichen Bianos, bie schon bei ber Nachricht seines Rommens erzitterten, und die nun wieder unter feiner Sand guden, bluten und wimmern, bafe bie Thierqualergesellschaft fich ihrer annehmen follte! Er ift hier, bas tolle, ichone, hafeliche, rathselhafte, fatale und mitunter fehr finbische Rind seiner Zeit, ber gigantische Zwerg, ber rafende Roland mit bem ungarifden Ehrenfabel, fber heute ferngesunde, morgen wieder fehr franke Franz Lift, bessen Zauberkraft uns bezwingt, bessen Genius uns entzückt.] ber geniale Hans Narr, bessen Wahnsinn uns selber den Sinn verwirrt, und dem wir in jedem Fall den lohalen Dienst erweisen, dass wir die große Furore, die er hier erregt, zur öffentlichen Kunde bringen. Wir konstatieren unumwunden die Thatsache des ungeheuern Success; wie wir diese Thatsache nach unserm Privatbedünken ausdeuten und ob wir überhaupt unsern Privatbeisfall dem geseierten Virtuosen zollen oder versagen, mag demselben gewiß gleichgültig sein, da unsre Stimme nur die eines Einzelnen und unsre Autosrität in der Tonkunst nicht von sonderlicher Bedeustung ist.

Wenn ich früherhin von dem Schwindel hörte, ber in Deutschland und namentlich in Berlin ausbrach, als sich Lißt dort zeigte, zuckte ich mitleidig die Achsel und bachte: Das stille sabbathliche Deutschland will die Gelegenheit nicht versäumen, um sich ein bischen erlaubte Bewegung zu machen, es will die schlaftrunkenen Glieder ein wenig rütteln, und meine Abderiten an der Spree kigeln sich gern in einen gegebenen Enthusiasmus hinein, und Einer deklamiert dem Andern nach: "Amor, Beherrscher der Menschen und der Götter!" Es ist ihnen, dacht' ich, bei dem Spektakel um den Spektakel selbst zu

thun, um ben Speftakel an fich, gleichviel wie beffen Veranlaffung beiße, Beorg Bermegh, Saphir, Frang Lift ober Fannh Elsler; wird Bermegh verboten, so halt man fich an Lift, ber unverfänglich und unkompromittierend. So bachte ich, fo erklärte ich mir die Liftomanie, und ich nahm fie für ein Merkmal bes politisch unfreien Inftandes jenfeit bes Rheines. Aber ich habe mich boch geirrt, und Das merkte ich erft vorige Woche im italianischen Opernhaus, wo Lift fein erftes Roncert gab und zwar vor einer Bersammlung, die man wohl die Bluthe ber hiefigen Gefellschaft nennen fonnte. Bebenfalls maren es machende Barifer, Menschen, die mit den höchsten Erscheinungen der Begenwart vers traut, die mehr oder minder lange mitgelebt hatten bas große Drama ber Zeit, barunter so viele Invaliden aller Runftgenuffe, die mudeften Manner ber That, Frauen, die ebenfalls fehr mude, indem fie ben gangen Winter hindurch die Polfa getangt, eine Ungahl beschäftigter und blafierter Bemüther Das war mahrlich fein beutsch-fentimentales, berlinisch-anempfindelndes Publifum, vor welchem Lift spielte, gang allein, ober vielmehr nur beglei= tet von seinem Genius. Und bennoch, wie gewaltig, wie erschütternd wirkte ichon feine bloge Erscheinung! Wie ungestum mar ber Beifall, ber ihm entgegen=

Klatschte! Auch Bouquete murben ihm zu Füßen ge= worfen! Es war ein erhabener Anblick, wie ber Triumphator mit Seelenruhe bie Blumenfträuße auf fich reanen liek, und endlich, graciofe lächelnd. eine rothe Ramelia, die er aus einem folden Bouquet hervorzog, an feine Bruft ftecte. Und Diefes that er in Gegenwart einiger jungen Solbaten, bie eben aus Afrika gekommen, mo fie keine Blumen, fondern bleierne Rugeln auf fich regnen faben und ihre Bruft mit ben rothen Ramelias bes eignen Helbenbluts geziert warb, ohne bafs man hier ober bort bavon besonders Notig nahm. Sonderbar! dachte ich, biefe Barifer, die ben Napoleon gefehen, ber eine Schlacht nach ber anbern liefern muffte, um ihre Aufmerksamkeit zu fesseln. Diese jubeln jest unserm Frang Lift! Und welcher Bubel! Gine mahre Berrücktheit, wie sie unerhört in den Annalen der Furore! Bas ift aber der Grund diefer Erschei= nung? Die Lösung ber Frage gehört vielleicht eber in die Bathologie als in die Afthetif\*). Ein Argt,

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung lautet ber Schluß dieses Absates: "Die elektrische Wirkung einer bämonischen Natur auf eine zusammengepresste Menge, die anstedende Gewalt der Effase, und vielleicht der Magnetismus der Musik selbst, dieser spiritualifischen Zeitkrantheit, welche fast in uns Allen vibriert — diese Phänomene sind

beffen Specialität weibliche Rrantheiten find, und ben ich über ben Zauber befragte, ben unfer Lift auf fein Bublifum ausübt, lächelte äußerft fonberbar und fprach babei allerlei von Magnetismus. Galvanismus, Gleftricität, von ber Rontagion in einem ichwülen, mit unzähligen Wachsterzen und einigen hundert parfümierten und schwitzenden Menichen angefüllten Saale, von Siftrionalevilepfis, von ben Bhanomenen des Ritelns, von musikalischen Ranthariden und andern scabrofen Dingen, welche, glaub' ich, Bezug haben auf die Mnfterien ber bona dea. Bielleicht aber liegt die Löfung der Frage nicht fo abenteuerlich tief, sondern auf einer fehr profaischen Oberfläche. Es will mich manchmal bedünken, die gange Bererei ließe fich baburch erklaren, bafe Diemand auf biefer Welt feine Successe, ober vielmehr bie Mise en scène berselben, so gut zu organisieren weiß, wie unser Frang Lift. In dieser Runft ift er ein Genie, ein Philadelphia, ein Bosto, ein houbin, ja, ein Meherbeer. Die vornehmften Berfonen bienen ihm gratis als Romperes, und feine Miethenthufiaften find mufterhaft dreffiert. Anallende Champagnerflaschen und ber Ruf von verschwenderischer

mir noch nie fo beutlich und fo beängstigend entgegen getreten, wie in bem Koncert von Lift."

Der Berausgeber.

Freigebigkeit, ausposaunt burch die glaubwürdigften Journale, loct Refruten in jeder Stadt. Nichts= bestoweniger mag es ber Fall sein, bafe unser Frang Lift wirklich von Natur fehr fpendabel und frei mare von Gelbgeig, einem ichabigen Lafter, bas fo vielen Birtuofen anklebt, namentlich ben Stalianern. und bas wir fogar bei bem flotenfüßen Rubini finben, von beffen Filz eine in jeder Beziehung fehr fpaghafte Unetbote erzählt wird. Der berühmte Sanger hatte nämlich in Berbindung mit Frang Lift eine Runftreise auf gemeinschaftliche Roften unternommen, und der Profit der Koncerte, die man in verschiedenen Städten geben wollte, follte getheilt werden. Der groke Bignift, ber überall ben Beneralintendanten feiner Berühmtheit, den ichon er= wähnten Signor Belloni, mit fich herumführt, übertrug Demfelben bei biefer Belegenheit alles Beichaft= liche. Als ber Signor Belloni aber nach beendigter Beschäftsführung seine Rechnung eingab, bemertte Rubini mit Entfeten, bafe unter ben gemeinfamen Ausgaben auch eine bedeutende Summe für Lor= berfranze, Blumenbouquete, Lobgebichte und fonftige Ovationstoften angesett mar. Der naive Sanger hatte fich eingebildet, bafe man ihm feiner icho= nen Stimme wegen folche Beifallezeichen zugeschmiffen, er gerieth jest in großen Born, und wollte burch=

aus nicht die Bouquete bezahlen, worin sich viels leicht die kostbarften Kamelias befanden. Wär' ich ein Musiker, dieser Zwist bote mir das beste Süsjet einer komischen Oper.

Aber ach! lasst uns die Hulbigungen, welche bie berühmten Birtuosen einernten, nicht allzu genau untersuchen. Ist boch der Tag ihrer eitlen Berühmtheit sehr kurz, und die Stunde schlägt bald, wo der Titane der Tonkunst vielleicht zu einem Stadtmusikus von sehr untergesetzter Statur zusammenschrumpst, der in seinem Kaffehause den Stammgästen erzählt und auf seine Ehre versichert, wie man ihm einst Blumenbouquete mit den schönsten Kamelias zugeschleudert, und wie sogar einmal zwei ungarische Gräfinnen, um sein Schnupstuch zu erhaschen, sich selbst zur Erde geschmissen und blutig gerauft haben! Die Eintagsreputation der Birtuosen verdünstet und verhallt, öde, spurlos, wie der Wind eines Kameles in der Wüste.

Der Übergang vom Löwen zum Kaninchen ift etwas schroff. Dennoch barf ich hier jene zahmeren Klavierspieler nicht unbeachtet lassen, die in der diesjährigen Saison sich ausgezeichnet. Wir können nicht Alle große Propheten sein, und es muß auch kleine Propheten geben, wovon Zwölf auf ein Dutend gehen. Als den Größten unter den Kleinen

nennen wir hier Theodor Döhler. Gein Spiel ift nett. hubich, artig, empfinbfam, und er hat eine aanz eigenthumliche Manier, mit ber magerecht ausgeftrecten Sand bloß burch die gebogenen Fingerfpiten bie Taften anzuschlagen. Nach Döhler verbient Salle unter den kleinen Propheten eine befondere Ermähnung; er ift ein Sabafut von eben 'so bescheidenem wie mahrem Berdienft. 3ch fann nicht umbin, hier auch bes Herrn Schad zu erwähnen, der unter den Rlavierspielern vielleicht benfelben Rang einnimmt, den wir bem Bonas unter ben Bropheten einräumen; moge ihn nie ein Balfisch verschlucken! [Gin gang vorzügliches Koncert gab herr Antoine be Ronteti, ein junger Bole von ehrenwerthem Talente, ber auch schon seine Celebritat erworben. Bu ben merfwürdigen Ericheinungen ber Saison gehörten die Debuts bes jungen Mathias: Talent hohen Ranges. Die ältern Bharaonen werben täglich mehr überflügelt und berfinken in muthloser Dunkelheit.]

Als gewissenhafter Berichterstatter, der nicht bloß von neuen Opern und Koncerten, sondern auch von allen andern Katastrophen der musikalischen Welt zu berichten hat, muß ich auch von den vielen Verheirathungen reden, die darin zum Ausbruch gekommen oder auszubrechen drohen. Ich rebe von wirklichen, lebenslänglichen, hochft anftanbigen Beirathen, nicht von dem wilben Che-Dilettantismus, ber bes Maires mit ber breifarbigen Schärpe und bes Segens ber Rirche entbehrt. Chacun sucht jest seine Chacune. Die Berrn Rünftler tanzeln einher auf Freiersfüßen und trällern Spmenden. Die Bioline verschwägert fich mit ber Flote; bie Hornmusik wird nicht ausbleiben. Giner ber brei berühmtesten Bianisten vermählte fich unlängft mit ber Tochter bes in jeder Sinsicht größten Baffiften ber italianischen Oper; die Dame ift schon, anmuthig und geistreich. Bor einigen Tagen erfuhren wir, bafe noch ein anderer ausgezeichneter Bianift aus Warschau in ben heiligen Cheftanb trete, bafs auch er fich hinauswage auf jenes hohe Meer, für welches noch fein Rompass erfunden worden\*).

<sup>\*)</sup> In der Angsburger Allgemeinen Zeitung lautet der Anfang dieses Absates, wie folgt: "Als gewissenhafter Berichterstatter muß ich hier die Koncerte erwähnen, womit die beiden musikalischen Zeitungen, die "Gazette musicale" des Herrn Morit Schlesinger, und die "France musicale" der Herren Escudier, ihre Abonnenten erfreuten. Wir hörten hier besonders hübsche und doch gute Sängerinnen: Madame Sabatier, Mademoiselle Lia Duport und Madame Castellan. Da diese Koncerte gratis gegeben worden, so waren die Anforderungen des Publitums desto strenger; sie wurden aber reichlich befriedigt. Mit Bergnügen

Immerhin, kühner Segler, stoß ab vom Lande, und möge kein Sturm bein Ruber brechen! Jest heißt es sogar, daß [Panoska,] ber größte Biolinist, den Breslau nach Paris geschickt, sich hier verheirathet, daß auch dieser Fiedelkundige seines ruhigen Jungsgesellenthums überdrüssig geworden und das furchtbare, unbekannte Jenseits versuchen wolle. Wir leben in einer heldenmüthigen Periode. Dieser Tage verslobte sich ein ebenfalls berühmter Virtuos\*). Er hat, wie Theseus, eine schöne Ariadne gefunden, die ihn

Der Herausgeber.

melbe ich hier die wichtige Nachricht, daß der siebenjährige Krieg zwischen den erwähnten zwei musikalischen Zeitschriften und ihren Redakteuren, Gottlob! zu Ende ist. Die eblen Kämpfer haben sich zum Friedensbündnis die Hände gereicht und sind jetzt gute Freunde. Diese Freundschaft wird dauernd sein, da sie auf wechselseitige Achtung gegründet ist. Das Projekt einer Berschwägerung zwischen beiden hohen Hänsern war nur die müßige Erfindung kleiner Journale. Die Ehe, und zwar die lebenslängliche Ehe, ist jetzt in der Kunstwelt das Tagesthema. Thalberg vermählte sich unslängst mit der Tochter von Lablache, einer ausgezeichnet anmuthigen und geistreichen Dame. Bor einigen Tagen erschuhren wir, daß auch unser vortressslicher Eduard Wolf sich verheirathe, daß er sich hinauswage auf jenes hohe Meer, sür welches noch kein Kompaß ersunden ist."

<sup>\*) &</sup>quot;ein berühmter Bratschift." sicht in ber Augeburger Allgemeinen Zeitung. Der Herausgeber.

burch bas Labhrinth bieses Lebens leiten wird; an einem Garnknäuel fehlt es ihr nicht, benn sie ift eine Nähterin.

Die Biolinisten sind in Amerika, und wir erhielten die ergötlichsten Nachrichten über die Triumphzüge von Die Bull, bem Lafabette bes Buffe, bem Reklamenheld beider Welten. Der Entrepreneur fei= ner Successe ließ ihn zu Philadelphia arretieren, um ihn zu zwingen, die in Rechnung gestellten Dvationstoften zu berichtigen. Der Gefeierte zahlte. und man fann jest nicht mehr fagen, bafe ber blonde Normanne, der geniale Beiger, feinen Ruhm Bemandem ichuldig fei. Sier in Baris hörten wir unterdessen ben Sivori; Porzia murbe fagen: "Da ihn ber liebe Gott für einen Mann ausgiebt, fo will ich ihn bafür nehmen." Ein andermal überwinde ich vielleicht mein Difsbehagen, um über biefes geigende Brechpulver zu referieren. Alexandre Batta hat auch biefes Sahr ein fcones Roncert gegeben; er weint noch immer auf bem großen Bioloncello feine fleinen Rinderthränen. Bei diefer Belegenheit könnte ich auch Herrn Semmelmann\*) loben; er hat es nöthig.

<sup>\*) &</sup>quot;Seligmann" steht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, —"Selighausen" in der französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Ernft mar hier. Der wollte aber aus Laune fein Koncert geben; er gefällt fich barin, bloß bei Freunden zu ivielen lund ben mahrhaft Runftverftändigen zu genügen]. Diefer Rünftler wird hier geliebt und geachtet [wie wenige]. Er verbient es. Er ift ber mahre Nachfolger Baganini's, er erbte bie bezaubernde Beige, womit ber Genueser bie Steine, ja fogar bie Rlote zu rühren muffte. Baganini, der uns mit leisem Bogenftrich jest zu ben sonnigsten Söhen führte, jett in grauenvolle Tiefen bliden ließ, befaß freilich eine weit bamonischere Rraft; aber feine Schatten und Lichter maren mitunter zu grell, die Kontrafte zu ichneidend, und feine grandiofeften Naturlaute mufften oft als fünftlerifche Difegriffe betrachtet werben. Ernft ift harmonischer, und die weichen Tinten find bei ihm vorherrichend. Dennoch hat er eine Borliebe für bas Phantaftifche, auch für bas Baroce, wo nicht gar für bas Sturrile, und viele feiner Rompositionen erinnern mich immer an die Märchenkomöbien bes Gozzi, an die abenteuerlichsten Maftenspiele, an "venezianischen Rarneval." Das Mufitstück, bas unter biesem Namen befannt ift, und unverschämterweise von Sivori gekapert mard, ift ein allerliebstes Rapriccio bon Ernft. Diefer Liebhaber bes Phantaftischen fann, wenn er will, auch rein poetisch fein, und ich habe

jüngst eine Nocturne von ihm gehört, die wie aufgelöst mar in Schönheit. Man glaubte fich entruckt in eine italianische Mondnacht, mit ftillen Cypressenalleen, ichimmernd weißen Statuen und traumerifch platichernden Springbrunnen. Ernft hat, wie befannt ift, in Sannover feine Entlaffung genommen, und ift nicht mehr königlich hannöverscher Roncertmeifter. Das mar auch fein paffenber Plat für ihn. Er mare weit eher geeignet, am Sofe irgend einer Keenkonigin, wie a. B. ber Frau Morgane, bie Rammermufit zu leiten; hier fande er ein Auditorium, bas ihn am beften verftunde, und barunter manche hohe Berrichaften, die eben fo funftfinnig wie fabelhaft, 3. B. ben König Artus, Dietrich von Bern, Ogier ben Danen u. A. Und welche Damen würden ihm hier applaudieren! Die blonden Sanno= veranerinnen mogen gewiß hubsch sein, aber fie find boch nur Beibschnuden in Bergleichung mit einer Fee Melior, mit ber Dame Abunde, mit ber Rönigin Genevra, ber ichonen Melufine und anbern berühmten Frauenspersonen, die fich am Sofe ber Rönigin Morgane in Avalun aufhalten. Un biefem Sofe (an keinem andern) hoffen wir einft bem portrefflichen Rünftler zu begegnen, benn auch uns hat man bort eine vortheilhafte Unftellung verfprochen.

## 3meiter Bericht.

Baris, ben 1. Mai 1844.

Die Académie royale de musique, die sogenannte große Oper, befindet sich bekanntlich in der Rue Lepelletier, ungefähr in der Mitte, der Restauration von Paolo Broggi gerade gegenüber. Broggi
ist der Name eines Italiäners, der einst der Koch
von Rossini war. Als Letzterer voriges Jahr nach
Paris kam, besuchte er auch die Trattoria seines
ehemaligen Dieners, und nachdem er dort gespeist,
blied er vor der Thüre lange Zeit stehen, in tiesem
Nachdenken das große Operngebäude betrachtend.
Eine Thräne trat in sein Auge, und als Zemand
ihn frug, weskhalb er so wehmüthig bewegt erscheine,
gab der große Maestro zur Antwort: Paolo habe
ihm sein Leibgericht, Ravioli mit Parmesankäse,
zubereitet wie ehemals, aber er sei nicht im Stande gewesen, die Hälfte der Portion zu verzehren, und auch diese brücke ihn jetzt; er, der ehemals den Magen eines Straußes besessen, könne heut zu Tage kaum so Viel vertragen wie eine verliebte Turtelstaube.

Wir laffen bahingestellt sein, in wie weit ber alte Spottvogel seinen indistreten Frager mystificiert hat, und begnügen une heute, jedem Musikfreunde zu rathen, bei Broggi eine Portion Ravioli zu effen, und nachher ebenfalls, einen Augenblick vor ber Thure ber Restauration verweilend, bas Saus ber aroken Oper zu betrachten. Es zeichnet fich nicht aus durch brillanten Luxus, es hat vielmehr Außere eines fehr anftändigen Pferdeftalls, und bas Dach ift platt. Auf diesem Dach fteben acht große Statuen, welche Mufen vorftellen. Gine neunte fehlt, und ach! Das ift eben die Duse ber Mufit. Über die Abmefenheit diefer fehr achtungs= werthen Mufe find bie fonderbarften Auslegungen im Schwange. Profaische Leute fagen, ein Sturm= wind habe fie vom Dache heruntergeworfen. Boetiichere Bemüther behaupten bagegen, die arme Bolyhymnia habe fich felbst hinabgestürzt, in einem Anfall von Berzweiflung über bas miferable Singen von Monfieur Duprez [und Madame Stolz]. Das ift immer möglich; die zerbrochene Blasstimme bon

ŕ

ż

٤

Ś

Ė

Ì

Duprez ift so mistonend geworden, bas ce fein. Menfch, viel weniger eine Mufe, aushalten fann, Dergleichen anzuhören. Wenn Das noch langer bauert, werden auch die andern Tochter ber Minemofnne fich vom Dach fturgen, und es wird bald gefährlich fein, bes Abends über bie Rue Levelletier zu gehen. Bon ber ichlechten Mufit, Die hier in ber großen Oper seit einiger Zeit graffiert, will ich aar nicht reden. Donizetti ift in diefem Augenblick noch ber Befte, ber Achilles. Man fann fich also leicht eine Borftellung machen von ben geringern Heroen. Wie ich höre, hat auch jener Achilles fich in fein Belt gurudgezogen; er boudiert, Gott weiß warum! und er ließ der Direktion melben. bas er bie versprochenen fünfundzwanzig Opern nicht liefern werde, ba er gesonnen sei, fich auszuruhen. Welche Prahlerei! Wenn eine Windmühle Deraleichen fagte, würden wir nicht weniger lachen. Entweder hat fie Wind und dreht fich, ober fie hat keinen Wind und steht still. herr Donizetti bat aber hier einen rührigen Better, Signor Accurfi, ber beftändig für ihn Wind macht, und mehr als noth thut; benn Donizetti ift, wie gefagt, ber befte unter den Romponiften des Tages.

Der jüngste Kunftgenuss, ben uns die Académie de musique, geboten, ist ber Lazzarone von Halevh\*). Diefes Werk hat ein trauriges Schickfal gehabt; es fiel burch mit Pauken und Trompeten. Über den Werth enthalte ich mich jeder Außerung; ich konstatiere bloß sein schreckliches Ende.

Bebesmal, wenn in ber Academie de musique ober bei ben Bouffes eine Oper burchfällt ober fonft ein ausgezeichnetes Fiasto gemacht wirb, be-

C

In der französischen Ausgabe lautet der Schlist des obigen Absates in wesentlich anderer Fassung: "Es ift das Werk eines großen Künftlers, und ich weiß nicht, weßhalb es durchgesallen ist. Herr Halevy ist vielleicht zu sorgloser Natur und kajoliert nicht hinlänglich Herrn Alexander, den Entrepreneur der Bühnenersolge und den großen Freund Meyerbeer's."

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> In der Augsburger Allgemeinen Zeitung findet sich der nachfolgende Schluß dieses Absates: "Dieses Werk hat ein schreckliches Schicks dieses Absates: "Dieses Werk hat ein schreckliches Schicksal gehabt. Halevh hat hier sein Watersoo gefunden, ohne je ein Napoleon gewesen zu sein. Das größere Mißgeschick ist für ihn bei dieser Gelegenheit der Absall von Moritz Schlesinger. Letzterer war immer sein Phlades, und wenn Orestes Halevh auch die versehlteste Oper schrieb und sie noch so kläglich durchsiel, so ging doch der Freund immer ruhig für ihn in den Tod und druckte das Opus. In einer Zeit der Selbstausopferung immer sehr erfreulich, sehr erquickend. Zetzt aber behauptet Phlades, der Wahnsinn seines Freundes sei so gestiegen, daß er Nichts mehr von ihm verlegen könnte, ohne selbst verrückt zu sein."

merkt man dort eine unheimliche hagere Rigur mit blaffem Geficht und tohlichwarzen haaren, eine Art männlicher Ahnfrau, beren Erscheinung immer ein musikalisches Unglud bedeutet. Die Italianer, fobald fie berfelben anfichtig, ftreden haftig ben Reigeund Mittelfinger aus und fagen, Das fei der Bettatore. Die leichtfinnigen Frangofen aber, die nicht einmal einen Aberglauben haben, zuden blof die Achsel und nennen jene Gestalt Monsieur Spontini. Es ift in der That unser ehemaliger Generalbirektor ber Berliner großen Oper, ber Romponist ber "Bestälin" und des "Ferdinand Cortez," zweier Brachtwerke, die noch lange fortblühen werden im Bedächtniffe ber Menschen, die man noch lange bewundern wird, mahrend der Berfaffer felbft alle Bewunderung eingebüßt und nur noch ein welkes Befpenft ift, bas neibisch umbersputt und fich ärgert über das Leben der Lebendigen. Er fann sich nicht barüber tröften, bafe er längft tobt ift und fein Berricherstab übergegangen in die Bande Meherbeer's. Diefer, behauptet der Berftorbene, habe ihn verdrängt aus feinem Berlin, bas er immer fo fehr geliebt; und wer aus Mitleid für ehemalige Größe bie Beduld hat, ihn anzuhören, fann haartlein erfahren, wie er ichon ungahlige Aftenftude gefam= melt, um die Menerbeer'ichen Berichwörungeintrigen zu enthüllen. [Man fagt mir, beutsche Gutmüthigkeit habe schon ihre Feder bazu hergegeben, jene Beweisthümer ber Narrheit zu redigieren.]

Die fixe Ibee bes armen Mannes ift und bleibt Meyerbeer, und man erzählt die ergötlichften Beschichten, wie die Unimosität sich immer burch eine ju große Beimischung von Gitelfeit unschablich er= weift. Rlagt irgend ein Schriftsteller über Meyerbeer, bafe Dieser z. B. die Gedichte, die er ihm ichon feit Jahren jugeschickt, noch immer nicht tom= poniert habe, bann ergreift Spontini haftig bie hand des verletten Poeten, und ruft: "J'ai votre affaire, ich weiß bas Mittel, wie Sie fich an Meger= beer rachen fonnen, es ift ein untrugliches Mittel, und es besteht barin, bafe Gie über mich einen großen Artifel ichreiben, und je höher Sie meine Berdienste murbigen, besto mehr argert fich Mener-Ein andermal ist ein frangösischer Minister ungehalten über ben Berfaffer ber "Sugenotten," ber trot der Urbanität, womit man ihn hier behandelt hat, bennoch in Berlin eine fervile Sof= charge übernommen, und unser Spontini fpringt freudig an den Minister hinan und ruft: "J'ai votre affaire, Sie fonnen ben Undankbaren aufs harteste bestrafen, Sie können ihm einen Dolchstich versetzen, und zwar indem Sie mich zum Groß-

ľ

ď

1

1

۲

C

Ì

ļ

Ė

officier ber Chrenlegion ernennen." Bungft findet Spontini ben armen Leon Billet, ben unglücklichen Direktor ber großen Oper, in ber muthenbsten Aufregung gegen Meherbeer, ber ihm burch Mr. Gouin anzeigen ließ, bafe er megen bee ichlechten Singpersonals den "Bropheten" noch nicht geben wolle. Wie funkelten ba bie Augen bes Italianers! "J'ai votre affaire," rief er entzückt, "ich will Ihnen einen göttlichen Rath geben, wie Sie den Ehrgeigling zu Tobe bemüthigen; laffen Sie mich in Lebensgröße meißeln, feten Sie meine Statue ins Foher der Oper, und diefer Marmorblock wird bem Meherbeer wie ein Alp bas Berg gerdrücken." Der Gemuthezustand Spontini's beginnt nachgerade feine Angehörigen, namentlich die Familie des reichen Bianofabrifanten Erard, womit er durch feine Gattin verschwägert, in große Beforgnisse zu verseten. Bungft fand ihn Bemand in den obern Salen des Louvre, mo die ägnptischen Antiquitäten aufgestellt. Der Ritter Spontini ftand wie eine Bilbfaule mit verschlungenen Armen fast eine Stunde lang vor einer großen Mumie, beren prächtige Goldlarve einen Ronig anfündigt, der fein Geringerer fein foll, als jener Amenophes, unter deffen Regierung bie Rinder Ifrael das Land Agypten verlaffen haben. Aber Spontini brach am Ende fein Schweigen,

und sprach folgenbermaßen zu seiner erlauchten Mitmumie: "Unseliger Pharao! du bist an meinem Unglück schuld. Ließest du die Kinder Israel nicht aus dem Lande Ägypten sortziehen, oder hättest du sie sämmtlich im Nil ersäusen lassen, so wäre ich nicht durch Meherbeer und Mendelssohn aus Berlin versträngt worden, und ich dirigierte dort noch immer die große Oper und die Hossonierte. Unseliger Phasrao, schwacher Krosodilenkönig, durch deine halben Maßregeln geschah es, das ich jetz ein zu Grunde gerichteter Mann bin — und Woses und Halen und Mendelssohn und Weyerbeer haben gesiegt!" Solche Reden hält der unglückliche Mann, und wir können ihm unser Witleid nicht versagen.

,

Was Meherbeer betrifft, so wird, wie oben angedeutet, sein "Prophet" noch lange Zeit aussbleiben. Er selbst aber wird nicht, wie die Zeitungen jüngst meldeten, für immer in Berlin seinen Aufentshalt nehmen. Er wird, wie bisher, abwechselnd die eine Hälfte des Jahres hier in Paris und die ansbere in Berlin zubringen, wozu er sich förmlich verpslichtet hat. Seine Lage erinnert so ziemlich an Proserpina, nur daß der arme Maestro hier wie dort seine Hölle und seine Höllenqual sindet. Wir erwarten ihn noch diesen Sommer hier, in der schönen Unterwelt, wo schon einige Schod musikalis

scher Teufel und Teufelinnen seiner harren, um ihm die Ohren voll zu heulen. Bon Morgens bis Abends muß er Sanger und Sangerinnen anhören, bie hier bebütieren wollen, und in feinen Freistunden beschäftigen ihn die Albums reisender Englanderinnen. Die ich hore, wird nachsten Winter bei ben Italianern ber "Crociato" gegeben, und bie Umarbeitung, wozu sich Megerbeer bereden ließ, durfte wohl etwelche neue Teufeleien für ihn hervorrufen. Bedenfalls aber wird er sich nicht wie im himmel fühlen, wenn er jest die "Bugenotten" hier aufführen fieht, die noch immer bagu bienen muffen, bie Raffe zu füllen nach jedem Unfall. Es find in ber That nur "Die Hugenotten" und "Robert-le-Diable," die mahrhaft fortleben im Bemuth bes Bublifums, und biefe Meifterwerfe merben noch lange herrichen.]

An Debütanten war diesen Winter in der großen Oper kein Mangel. Ein deutscher Lands-mann debütierte als Marcel in den "Hugenotten." Er war vielleicht in Deutschland nur ein Grobian mit einer brummigen Bierstimme, und glaubte deß-halb in Paris als Bassist auftreten zu können. Der Kerl schrie wie ein Baldesel. Auch eine Dame, die ich im Verdacht habe, eine Deutsche zu sein, producierte sich auf den Brettern der Rue Lepelletier.

Sie foll aukerordentlich tugendhaft fein, und fingt fehr falich. Man behauptet, nicht blog ber Befang, fondern Alles an ihr, die Haare, zwei Drittel ihrer Bahne, die Buften, der Sintertheil, Alles fei falich, nur ihr Athem fei echt; die frivolen Frangofen werben dadurch gezwungen fein, fich ehrfurchtsvoll ent= fernt von ihr zu halten. Unfre Primadonna, Da= bame Stolz, wird fich nicht länger behaupten können, ber Boben ift unterminiert, und obaleich ihr als Weib alle Gefchlechtslift zu Gebote fteht, wird fie boch am Ende von bem großen Giacomo Macchia= velli übermunden, der die Biardot-Garcia an ihrer Stelle engagiert sehen möchte, um die Sauptrolle in feinem "Propheten" zu fingen. Madame Stolz fieht ihr Schicksal voraus, fie ahnt, bafs felbst die Affenliebe, die ihr ber Direktor ber Oper widmet, ihr Richts helfen fann, wenn der große Meifter ber Tonfunft feine Runfte spielen läfft; und fie hat beschlossen, freiwillig Paris zu verlassen, nie wieber zurückzukehren und in fremden Landen ihr Leben zu beschließen. Ingrata patria, sagte sie jüngst, ne ossa quidem mea habebis. In der That, seit einiger Zeit besteht sie wirklich nur noch aus haut und Anochen.

Bei den Italianern, in der Opera buffa, gab es vorigen Winter eben so brillante Fiastos wie

in ber großen Oper. Auch über die Sanger murbe bort viel geklagt, mit bem Unterschied, bafe bie Italianer manchmal nicht fingen wollten, und bie armen frangöfischen Sangeshelben nicht fingen fonn-Nur bas kostbare Rachtigallenpaar, Signor Mario und Signora Brifi, maren immer punktlich auf ihrem Boften in ber Salle Bentadour, und trillerten uns dort den blühendften Frühling vor, während draugen Schnee und Wind, und Fortepianofoncerte, und Deputiertenkammerdebatten, und Boltamahnfinn. Ba, bas find holdfelige Nachtigallen, und die italianische Oper ift der ewig blühende fingende Bald, wohin ich oft flüchte, wenn winterlicher Trübfinn mich umnebelt ober ber Lebensfroft unerträglich wird. Dort, im fugen Binkel einer etwas verdecten Loge, wird man wieder angenehm erwärmt, und man verblutet wenigstens nicht in ber Ralte. Der melodische Zauber vermandelt bort in Poefie, mas eben noch tappische Birklichkeit mar, ber Schmerz verliert fich in Blumenarabesten, und bald lacht wieder das Berg. Welche Wonne, wenn Mario singt, und in den Augen der Grifi die Tone bes geliebten Sproffers fich gleichsam abspiegeln wie ein sichtbares Echo! Welche Luft, wenn die Brifi fingt, und in ihrer Stimme ber gartliche Blid und bas beglückte Lächeln bes Mario melodisch

wiberhallt! Es ift ein liebliches Paar, und ber perfische Dichter, ber die Nachtigall die Rose unter
den Bögeln und die Rose wieder die Nachtigall unter den Blumen genannt hat, würde hier erst recht in ein Imbroglio gerathen, denn jene Beiden, Mario und Grisi, sind nicht bloß durch Gesang, sondern auch durch Schönheit ausgezeichnet.

Ungern, trot jenem reizenden Baar, vermiffen wir hier bei ben Bouffes Pauline Biardot, ober, wie wir fie lieber nennen, die Garcia. Sie ift nicht erfett, und Miemand fann fie erfeten. Diese ift feine Nachtigall, die blog ein Gattungstalent hat und das Frühlingsgenre vortrefflich schluchzt und trillert; - fie ift auch feine Rose, benn fie ift haf8= lich, aber von einer Art Safelichkeit, die edel, ich möchte fast fagen schon ift, und die ben großen gowenmaler Lacroix manchmal bis zur Begeisterung entzückte! In der That, die Garcia mahnt weniger an die civilifierte Schonheit und gahme Grazie unferer europäischen Heimat, als vielmehr an die schauerliche Pracht einer erotischen Wildnis, und in manchen Momenten ihres paffionierten Bortrags, zumal wenn fie den großen Mund mit den blenbend weißen Bahnen überweit öffnet, und fo graufam füß und anmuthig fletichend lächelt: bann wird Einem zu Muthe, ale mufften jest auch die ungeheuerlichsten Begetationen und Thiergattungen Hinsbostans ober Afrikas zum Vorschein kommen; — man meint, jetzt müssten auch Riesenpalmen, umsrankt von tausendblumigen Lianen, emporschießen; — und man würde sich nicht wundern, wenn plötzelich ein Leopard, oder eine Girasse, oder sogar ein Rubel Elephantenkälber über die Scene liesen. Wir hören mit großem Vergnügen, daß diese Sängerin wieder auf dem Wege nach Paris ist.

Während die Académie de musique aufs jammervollfte barnieberlag, und bie Stalianer fich ebenfalls betrübsam hinschleppten, erhob sich bie britte Inrische Scene, die Operascomique, zu ihrer fröhlichften Bohe. Sier überflügelte ein Erfolg den anbern, und die Rasse hatte immer einen auten Rlang. Ba, es wurde noch mehr Geld als Lorberen einge= erntet, mas gemis für die Direktion fein Unglück gemefen. Die Texte ber neuen Opern, die fic gab, waren immer von Scribe, dem Manne, der einft bas große Wort aussprach: "Das Gold ift eine Chimare!" und ber bennoch biefer Chimare beftanbig nachläuft. Er ift ber Mann bes Belbes, bes flingenden Realismus, der fich nie verfteigt in die Romantit einer unfruchtbaren Wolfenwelt, und fich festklammert an ber irdischen Wirklichkeit der Bernunftheirath, bes induftriellen Burgerthums und ber Tantieme. Ginen ungeheuren Beifall findet Scribe's neue Oper: "Die Sirene," wozu Auber die Musik geschrieben. Autor und Komponist paffen gang für einander; fie haben den raffinierteften Sinn für bas Intereffante, fie wiffen uns angenehm zu unterhalten, fie entzuden und blenden uns jogar burch die glanzenden Facetten ihres Efprits, fie besitzen ein gewisses Filigrantalent ber Berknupfung allerliebster Rleiniafeiten, und man vergist bei ihnen, bafe es eine Poefie giebt. Sie find eine Art Runftloretten, welche alle, Gefpenftergeschichten ber Bergangenheit aus unferer Erinnerung forts lächeln, und mit ihrem fofetten Getandel wie mit Pfauenfächern die fumsenden Butunftgedanken, die unsichtbaren Mücken, von uns abwebeln. Bu biefer harmlos buhlerischen Gattung gehört auch Abam, ber mit feinem "Caglioftro" ebenfalls in der Opera= comique febr leichtfertige Lorberen eingeerntet. Abam ift eine liebenswürdig erfreuliche Erscheinung und ein Talent, welches noch großer Entwicklung fähig ift. Eine rühmliche Ermähnung verdient auch Thomas, beffen Operette "Ming" viel Glud gemacht.

Alle diese Triumphe übertraf jedoch die Bogue des "Deserteurs," einer alten Oper von Monsigny, welche die Opera-comique aus, den Kartons der Bergessenheit hervorzog. Hier ist echt französische

Musit, die heiterste Grazie, eine barmlofe Sufe. eine Frische wie der Duft von Waldblumen. Naturmahrheit, fogar Boefie. Ba, lettere fehlt nicht, aber es ist eine Poesie ohne Schauer der Unendlichkeit, ohne geheimnisvollen Zauber, ohne Behmuth, ohne Bronic, ohne Morbibezza, ich möchte fast fagen: eine elegant baurifche Boefie ber Befundheit. Die Ober von Monffigny mahnte mich unmittelbar an feinen Zeitgenoffen, ben Maler Greuze; ich fah hier wie leibhaftig die ländlichen Scenen, die Diefer gemalt, und ich glaubte gleich= fam' die Musikstucke zu vernehmen, die bazu gehör= ten. Bei ber Anhörung jener Oper ward es mir ganz beutlich, wie die bilbenden und die recitieren= ben Rünfte berfelben Beriode immer einen und ben= felben Beift athmen, und ihre Meifterwerke die intimfte Wahlverwandtichaft beurkunden.

Ich fann biesen Bericht nicht schließen, ohne zu bemerken, bas die musikalische Saison noch nicht zu Ende ist und dieses Jahr gegen alle Gewohnsheit bis in den Mai fortklingt. Die bedeutenosten Bälle und Koncerte werden in diesem Augenblick gegeben, und die Polka wetteisert noch mit dem Piano. Ohren und Füße sind müde, aber können sich doch nicht zur Ruhe begeben. Der Lenz, der sich diesmal so früh eingestellt, macht Fiasko, man

bemerkt kaum das grüne Laub und die Sonnenlichter. Die Arzte, vielleicht ganz besonders die Irrenärzte, werden bald viel Beschäftigung gewinnen. In diesem bunten Taumel, in dieser Genusswuth, in diesem singenden, springenden Strudel sauert Tod und Wahnsinn. Die Hämmer der Pianosorte wirken fürchterlich auf unsre Nerven, und die große Drehkrankheit, die Polka, giebt uns den Gnadenstoß.

[Was ist die Polka? Zur Beantwortung diefer Zeitfrage hätte ich wenigstens sechs Spalten nöthig. Doch sobald wichtigere Themata mir Muße gönnen, werbe ich darauf zurücksommen.]

## Spatere Notiz.

Den vorstehenden Mittheilungen füge ich aus melancholischer Grille die folgenden Blätter hinzu, die dem Sommer 1847 angehören, und meine letzte musikalische Berichterstattung bilden. Für mich hat alle Musik seitdem aufgehört, und ich ahnte nicht, als ich das Leidensbild Donizetti's crahonnierte, das eine ähnliche und weit schmerzlichere Heimsuchung mir nahete. Die kurze Kunstnotiz lautet, wie folgt:

Seit Guftav Abolf, glorreichen Andeukens, hat keine schwedische Reputation so viel garm in der

Welt gemacht, wie Benny Lind. Die Nachrichten. bie une barüber aus England zukommen, grenzen ans Unglaubliche. In ben Zeitungen klingen nur Bofaunenftofe, Fanfaren des Triumphes; wir hören nur Bindar'iche Lobgefänge. Gin Freund erzählte mir bon einer englischen Stabt, mo alle Glocken geläutet wurden, als die schwedische Nachtigall bort ihren Gingug hielt; ber bortige Bijchof feierte biefes Ereignis durch eine merkwürdige Bredigt. In feinem anglitanischen Epiftopalfoftume, welches ber Leichenbittertracht eines Chef des pompes funebres nicht unähnlich, beftieg er die Rangel der Sauptfirche, und begrüßte die Neuangefommene als einen Beiland in Beibekleibern, ale eine Frau Erlöferin, die vom himmel herabgestiegen, um unfre Scelen durch ihren Gefang von der Sunde zu befreien, mahrend die andern Rantatricen eben fo viele Teufelinnen seien, die uns hineintrillern in den Rachen bes Satanas. Die Italianerinnen Grifi und Berfiani muffen bor Neib und Arger jest gelb werden wie Ranarienvögel, mahrend unfre Benny, bie schwedische Nachtigall, von einem Triumph zum andern flattert. Ich fage unfre Benny, benn im Grunde repräsentiert bie schwedische Nachtigall nicht exflusive bas fleine Schweben, fondern fie reprafentiert die ganze germanische Stammesgenoffenschaft,

die der Cimbern eben fo fehr wie die der Teutonen. sie ist auch eine Deutsche, eben so aut wie ihre naturmuchfigen und pflanzenschläfrigen Schweftern an der Elbe und am Neckar, fie gehört Deutsch= land, wie, der Berficherung des Frang horn gemäß, auch Shaffpeare uns angehört, und wie gleicherweise Spinoza, feinem innerften Wefen nach, nur ein Deutscher fein tann - und mit Stola nennen wir Benny Lind die Unfre! Buble, Udermark, auch du hast Theil an diesem Ruhme! Springe, Dagmann, beine paterländisch freudiaften Sprunge, benn unfre Benny fpricht fein romifches Rothwelfch, fonbern Bothifch, Standinavifch, das beutschefte Deutsch, und du fannst sie als Landsmännin begrüßen; nur musst du bich maschen, ehe du ihr beine beutsche Sand reichst. Ba, Benny Lind ift eine Deutsche, schon der Name Lind mahnt an Linden, die grünen Muhmen der deutschen Eichen, fie hat feine schwarzen Saare wie die welschen Brimadonnen, in ihren blauen Augen schwimmt nordisches Gemuth und Mondschein, und in ihrer Rehle tont die reinste Bungfräusichkeit! Das ist es. "Maidenhood is in her voice" — bas sagten alle old spinsters von London, alle pruden Ladies und frommen Bentlemen sprachen es augenverdrehend nach, die noch lebende mauvaise queue von Richardson stimmte

ein, und gang Großbritannien feierte in Bennt Lind bas fingende Magbthum, die gefungene Bungfer-Wir wollen es gestehen, Dieses ift ber Schlüffel der unbegreiflichen, rathselhaft großen Begeifterung, die Benny in England gefunden, und, unter une gefagt, auch aut auszubeuten weiß. Sie finge nur, hieß es, um bas weltliche Singen recht bald wieder aufgeben zu können und, versehen mit ber nöthigen Aussteuersumme, einen jungen proteftantischen Beiftlichen, ben Baftor Svenfte, heirathen, ber unterbeffen ihrer harre babeim in seinem idullischen Bfarrhaus hinter Upfala, links um die Ede. Seitdem freilich will verlauten. als ob der junge Baftor Svenfte nur ein Mothos und der wirkliche Berlobte der hohen Bungfrau ein alter abgeftandener Romödiant der Stocholmer Bühne sei — aber Das ift gewifs Berleumbung. Der Reuschheitssinn bieser Primadonna immaculata offenbart sich am schönsten in ihrem Abscheu vor Paris, dem modernen Sodom, den fie bei jeder Belegenheit ausspricht, zur höchften Erbauung aller Dames patronesses ber Sittlichfeit jeuseits bes Ranale. Benny hat aufe beftimmtefte gelobt, nie auf den Lafterbrettern der Rue Lepelletier ihre fingende Bungferschaft bem frangöfischen Bublito Breis zu geben; sie hat alle Antrage, welche ihr

Berr Leon Billet burch feine Runftruffigni machen ließ, ftreng abgelehnt. "Diese rauhe Tugend macht mich ftuten," - wurde ber alte Paulet fagen. Ift etwa die Bolkssage gegründet, dass die heutige Nachtigall in frühern Jahren ichon einmal in Baris gewesen und im hiefigen fündhaften Ronservatoire Musikunterricht genossen habe, wie andre Singvögel, welche feitdem fehr lodere Zeisige geworben find? Ober fürchtet Benny jene frivole Parifer Rritit, die bei einer Sangerin nicht die Sitten, fondern nur die Stimme fritifiert, und Mangel an Schule für bas größte Lafter halt? Dem fei, wie ihm wolle, unfre Benny fommt nicht hierher und wird die Frangofen nicht aus ihrem Sündenpfuhl heraussingen. Sie bleiben verfallen der emigen Berbammnis.

Hier in ber Pariser musikalischen Welt ist Alles beim Alten; in ber Academie royale de musique ist noch immer grauer, feuchtkalter Winter, während draußen Maisonne und Beilchenduft. Im Bestibul steht noch immer wehmüthig trauernd die Bilbsäule des göttlichen Rossini; er schweigt. Es macht Herrn Leon Pillet Ehre, daß er diesem waheren Genius schon bei Ledzeiten eine Statue gesetzt. Nichts ist possierlicher, als die Grimasse zu schen, womit Schelsucht und Neid sie betrachten. Wenn

Signor Spontini bort vorbeigeht, ftogt er fich jebesmal an biesem Steine. Da ift unfer großer Maeftro Menerbeer viel klüger, und wenn er des Abends in die Oper ging, musste er jenem Marmor bes Anftoges immer vorsichtig auszuweichen, er suchte fogar ben Unblick beffelben zu vermeiben; in berfelben Weife pflegen die Buden ju Rom, felbft auf ihren eiligften Beschäftsgängen, immer einen groken Umweg zu machen, um nicht an jenem fatalen Triumphbogen des Titus vorbeizukommen, der zum Gebächtnis bes Untergangs von Berufalem errichtet worden. Über Donizetti's Zuftand werden bie Berichte täglich trauriger. Während feine Delodien freudegaufelnd bie Welt erheitern, mahrend man ihn überall singt und trillert, sitt er selbst, ein entsetliches Bild des Blodfinns, in einem Rranfenhause bei Baris. Nur für seine Toilette hatte er por einiger Zeit noch ein findisches Bemufftfein bewahrt, und man musste ihn täglich sorgfältig an= giehen, in vollständiger Gala, ber Frad geschmückt mit allen seinen Orden; fo fag er bewegungelos, ben Sut in ber Sand, bom frühesten Morgen bis junt fpaten Abend. Aber Das hat auch aufgehört, er erkennt Niemand mehr; Das ift Menschenschickfal.

Drud von Sacob & Bolzbausen in Wien.

•

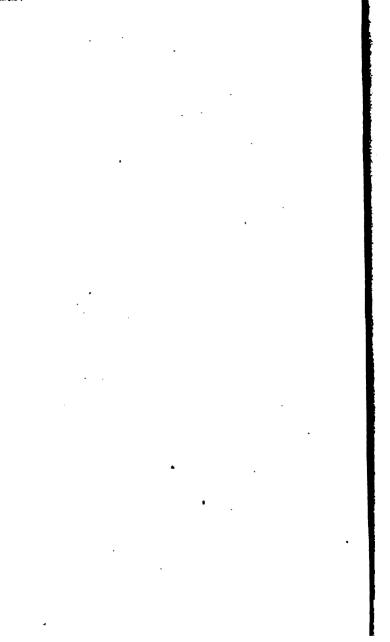



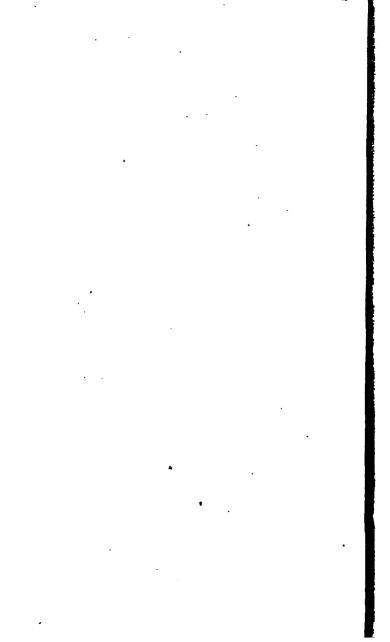

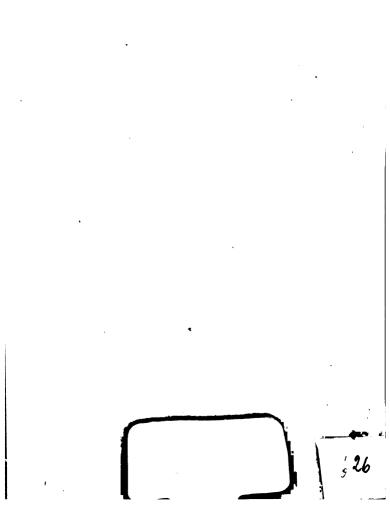

